







### Der Bote

a.n.s

# Thüringen.

### Erftes Stud.

#### 1 7 9 3.

#### Bote. Wirth.

18. Mun herr Gevatter! seither hat er mir als demal auf den lieben Reujahrstag das Hers so leicht gemacht, daß es eine Freude war. Alle meine Sorgen und alle mein Kummer waren mir wie weggeblasen, wenn er mir so hübschen Trost ins Herse sprach. Kann er es heute auch?

B. Che ich ihm seine Frage beantworte: so wünschte ich, das er mir auch erst eine Frage beantwortete. Es sind nun funf Jahre versiossenz seitdem wir hier zusammen kommen und mit eine ander discuriren. Wie ist es ihm in dieser Zeit pegangen?

3B. Gott sem Lob und Dank! recht wohl. Ich bin gesund gewesen, habe gute Nahrung ges habt, habe Freude an meinen Kindern und Kins deskindern gesehen. Wenn der Mensch das alles

Januar, 1793.

bisweilen ein Graupchen: ") so gieng es boch mit Gottes Hulfe bald borüber.

B. Das wollte ich nur wissen. Und immer war er doch aufs neue Jahr so betrübt und nies dergeschlagen, daß ich Mühe und Noth hatte, ihn zufrieden zu stellen. Der liebe Gott, der bisher geholfen hat, der wird auch ferner helfen.

W. Diekmal sieht es aber doch ein Bischen gar zu krause aus. Wenn er ben mir ist: so ers zählt er ja von nichts, als vom Kriege, Kriegs, rüstungen, Revolutionen und dergl. Man hört ja gar nichts Gutes mehr. Unter solchen ilms ständen ists doch einem ehrlichen Manne nicht zu verdenken, wenn es ihm bange ums Perze wird.

B. Lasse er sichs nur nicht gar zu bange wers den. Daben bleibts doch, der liebe Gott ist ben alle den Unruhen und Kriegen, wovon wir in den Zeitungen lesen, mit im Spiele und lenkt alles zum Besten. Wo kein Mensch mehr rathen kann, da kann er guten Rath schaffen.

W. Dasselbige ist nun wahr. Ich habe es in meinem Leben gar vielmal erfahren. Wann die Moth am größten war: so war die Hulfe am nächsten. B. Da

\*) eine kleine Widerwartigkeit.

- B. Da fieht er es ja! Wie es nun der liebe Son im Rleinen halt, so halt er es auch im Groden. Es mag in der Welt so krause sugehen, wie es immer will, so muß am Ende doch immer etwas. Sutes herauskommen Das ist mein Glaube, bey dem ich mich immer recht wohl ber funden habe.
- B. Der Glaube ist recht gut. Aber sage et mir nur, wie wir uns ben der isigen bedenklichen Beit verhalten sollen?
- B. Unsere Schuldigkeit thun tren und redlich gegen jeden handeln, seine Geschäffte ordentlich und gewissenhaft ausrichten, und das Uebrige dem lieben Gott überlassen, der es, so lange die Welt sieht, immer gut gemacht hat.
- B. So mag es denn in Gottes Rahmen das bep bleiben! Aber a propos! wird er mir in dies sem Jahre nicht wider etwas ergablen?
  - B. Gar gerne, wenn er juboren will.
- B. Daß ich zuhören werde, kann er leicht benken. Ich möchte aber gerne einmal etwas luftiges hören. Im vorigen Jahre sprach er immer gar zu ernsihaft.
- B Es gilt schon! Da will ich ihm etwas recht lustiges erzählen die Geschichte der Schilds bürger.
  - W. Der Schildburger? Mun darauf freue ich A 2 mich

mich ba kann ich doch den Nachbaren, wenes fie bey mich zum Biere kommen, ein Bischen die Zeit vertreiben.

B. So hore er zu ich muß aber etwas weiß ausholen, und bis in die alten Zeiten zurücks gehen.

Wor alten Zeiten lebte weit, sehr weit von hier ein Bolk, das immer bose und schlechte Regenten hatte. Sie dachten Tag und Nacht auf nichts, als wie sie dem armen Bolke das Mark aus den Knochen saugen wollten. Da wurde ein Bollz ein Geschoß, eine Accise, eine Kopffeuer nach bes andern erfunden. Der handel mit Korn, Galg und fast allen Lebensmitteln murbe verpachtet, der Pucht an den Regenten gesahlt, und das arme Wolf gezwungen, ben Pachtern für ihre Waaren ju geben, was fie nur verlangten. Und mas machte der Regent, mit alle diesem Gelde ? ex kaufte fich Ebelgesteine, ließ sich prachtiges Tafele geschirre machen, große Pallaste bauen, schaffte fich Rutschen an, davon manche mehr fostete, als alle Häuser in manchem Dorfe; hielt fich Pferde und hunde. Wann der Landmann ernten wolle te: so kam das Wild und fraß ihm das Getreide meg : Coop er inach einem, fo murbe er obne Barmherzigkeit aufgehängt.

Daben hielt lich der Regent auch viele Maitreso



sich selber Gesetze geben, und der Regent sollten nur darauf sehen, daß sie ordentlich besolgt wurschen. Da ihnen das Wolf benstund: versprach der Regent, er wolle in allen Stücken nachgen ben Man trauete ihm aber nicht, man glaubte, er spiele heimlich Cabalen. Dadurch wurde das Wolf erbittert, und seste ihn gar ab.

Run war Freude in allen Ecken; man pflanzte: Frenheitsbäume, tanzte drum herum, und sang: Lustig sind wir lieben Brüder!

Run lag nicht weit von diesem Lande ein ans deres, wo ein gewaltig guter Fürst regierete, der auf nichts mehr dachte, als wie er die Nuhe und Sicherheit im Lande erhalten, jedem zu seinem Rechte helsen, alles Gute befördern, summa summa marum, sein Volk recht glücklich machen wollte.

Wann nun sein Volk die Zeitungen bekam, und von den großen Unruhen las, die ben den Rachbaren vorsielen: so schüttelte es die Röpse, und sagte: Gott sen Lob und Dank! daß wir und ter einer Regierung leben, wo solche Unruhen nicht nothig sind.

Alle dachten aber doch nicht so. Unter andern war da ein unruhiger Ropf: Hans Rübezahl, der war der Mehnung: besser ware besser, sie wären frene Leute, wozu sie nothig hätten, sich Gesetze geben und Abgaben ausbürden zu lassen?

Da einmal viele Bürger an einer Hochzeit bens sommen waren: so trug er seine Mennung ganz laut vor. Die andern lachten ihn aus, und sage ten: Rübezahl du rappelst.\*) Wie kann denn Ordnung im Lande senn, ohne Gesetze? Wie kann denn Gehorsam gegen die Gesetze erhalten werden, wenn nicht ein Mann von Ansehen darsüber wacht? wie kann denn des Landes Beste bes sorgt werden ohne Geld? und wer soll denn das Geid anders geben, als das Wolk, das im Lande lebt?

Rübezahl lachte aber, und sagte: das versteht ihr nicht.

So gieng die Sache elliche Wochen hin, man lachte über Rübezahlen und Rübezahl lachte über die andern.

Rach und nach bekam Rübezahl aber doch eisnen Anhang, der immer stärker wurde, und von nichts, als Frenheit, sprach. Da nun einmal der Regent die Abgaben einfordern ließ: so sageten diese Leute: wir geben nichts, und da man mit Execution drohete: so sagten sie: den ersten Exequier, der über ihre Thürschwelle käme, den wollten sie todt schlagen.

21 4

Das

<sup>\*)</sup> bist nicht klug.

Das gieng immer weiter, und es war sehr wahrscheinlich, daß es zu einem öffentlichen Aufo stande kommen würde.

(Die Fortsetzung folgt.)

Den zwey Ungenannten, die sich ben uns erkuns diget haben, ob auf die Bechsteinsche Naturges schichte, auf welche die Erziehungsanstalt zu Schnes pfenthal Pränumeration annahm, noch & gr. müßten nachgezahlet werden? dient zur frundlichen Intwort, daß das allerdings nothig ist: weis das Buch ungleich stärker geworden ist, als es hat were den sollen. Herr Crustus inLeipzig erhält eigentlich die Zahlung aber nicht wir, welche wir aus unserm Beutel bezahlen müßten, wenn sie nicht eingeschickt würde. Es werden also alle Herren Pränumeranten, die den Nachtrag noch nicht eingeschickt haben, gebeten, es doch bald zu thun.

Die Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal.

Kriegenachrichten. Es hat leiber bas Ansehn, als wenn im bevorstehenden Jahre fast das gange übrige Europa am Kriege Theil neho men, und noch viel Blut fliegen werde. Es ift wirklich sonderbar, daß die schrecklichen Menschens und landerverwustungen noch burch tein Mordlicht angedeutet find, in welchen gewöhnlich alte abere gläubischen Wettern und Basen gang deutlich bie Strome Bluts erblicken, die da fließen werden. Wenn außer den schon im Kriege bisher beschäffe. tigten Bolfern wirflich England, Solland, Ruse land, Polen, die Türken und Spanien Theil uehr men, und so der Krieg fast durch gang Europa' verbreitet werden sollte; wenn das Ungluck für Bater, Mutter, Rinder, Braute, für handel, Gen werbe, Kunste und Wissenschaften u. s. w. wirke lich unübersehbar ist: so wird manchem Nachdens kenden doch wohl die Frage einsallen, wer magdaran Schuld senn? --- Dumourier scheint jest eine Bereinigung mit Custine ju Stande brind. gen zu wollen. Aachen den 18ten Dec. Geftern wurde bekannt gemacht, daß man gegen Abend die Häuser erleuchten sollte, weil die Franzosen hier einrücken wurden; sie kamen wirklich an 10,000 Mann fart, mit vielem Geschütz, und wurden hier einquartiert; ihre Anjahl vermehrt sich bis iest noch auf jeden Augenblick; die Stade

Ctabt und umliegende Derter find ichon angefüllt. - Rolln, vom 20. Dec. Die Franken sollen schon ben Julich sepn und um einen Durchjug durch die Festung angesucht haben. Man hats ihnen abgeschlagen, weil man es Kraft der deute ichen Reutralität auch den Destreichern abgeschlas gen hat. Dies wird sie aber nicht hindern, weid ter vorzurücken. Bon Kölln flüchten sich viele. Die Destreicher ziehen sich zum Theil über den Mhein zuruck. In Bruffel find 3500 Bomben auf 250 Wagen angekommen. — Riederrhein, vom 214 Dec. Am 13ten dieses sind 10000 Franken von Aachen nach Kölln abmarschirt, und sollen noch 10000 nachfolgen. Clairfait ist mit seiner Urmee ben Bergheim, und will noch fechten. Aus Wesel sind 5000 Mann Preussen heraus marschirt, und theils ben Duffelborf über den Rhein gegangen. Wenn fich Clairfait retirirt, so wird er sich zwischen Undernach und Bonn segen, wo 9000 Preussen zu ihm stoßen. Runfe tige Woche kommen 20000 Preussen in das preus sische Westphalen. Ben Trier konnen die France zosen nicht vordringen, und werden immer zurückgeschlagen. — Luttich ben 13ten Dec. Diesen Morgen um 9 Uhr war auf den Hohen von Bervier zwischen den Franzosen und Destreichern ein in welchem lettere weichen und higiges Treffen, den

den Frangosen Rechain und herve einraumen, und hom das Gehölz von Aachen zurückziehen mußa in. — Obgleich die Armee des Dumpurier ans fieng Mangel zu leiden und der Cregit dieses Beg necals zu finken, so scheint dies doch wenig Eins fluk gehabt zu haben und jest vorüber zu senn. Kurslich schiefte ihm der M. Convent eine Million und 800 tausend Livres in Louisd'oren. — Seis ne Armee rückt nach den obigen Rachrichten uns aufhaltsam vorwärts und dringt in die preuffischen Länder Westphalens so stark ein, daß der König von Preussen 12000 Mann von Coblenz dahin marichiren lätt, und seine Macht vorzüglich nun in Besiphalen fammten muß. Nach der Einnahe me von Aachen ist auch Coln von Dumourier wege genommen worden. — Um 19ten standen die Franzosen schon vor der Stadt Julich im herjogthum Julich und die Landstände dieses Churbaperschen Herzogthums waren im Begriffe, eine Deputation an Dumourier zu senden. — Ungeechtet in den obigen Rachrichten steht, das die Franzosen ben Trier immer zurückgeschlagen wers den, so hat man doch jest die Nachricht, daß sie eine der dortigen Schanzen, nämlich die Saat rer Schanze ben Konen obgleich mit einem Berluste von 4000 Mann erobert haben. — Bep Manne ift noch nichts Entscheidendes vorgefallen,

Viron soll aber mit seinen 20000 Mann wieder nach Straßburg marschirt seyn. In Manns, welches Cuftine behauptet, hat er ben Strangstrafe verboten, nur von der liebergabe ju reden. Ros nigstein haben die Preussen nun endlich stehn las Die Einwohner des offenen Staddens, das ben diefer Gelegenheit in Asche verwandelt ist, find in dem elendesten Zustande. — Urme Une glückliche, waret ihr Schuld, daß fich die Franzosen eine Constitution machten? — Aus Wien schreibt man vom 15. Deceniber. Der Raiser will von den abtrunnigen Riederlandern nichts mehr wis fen, sondern fie bloß ihrem Schicksale überlaffen. Diesen Entschluß hat er den Englischen, Spanis fchen und Holland. Hofen bekannt machen laffen. Luxemburg allein will er mit Muth und Blut bes fougen.

#### Kurze Rachrichten.

Die Italienischen Fürsten waren vom Raiser aufgefordert, gegen die Franzosen gemeinschafte liche Sache zu machen, sie haben aber erklärt, daß sie neutral bleiben wollen. Vor Neapel ist una vermuthet eine starke französische Flotte erschienen. Man meint, sie werde nach Constantinopel gehn, und den Türken die Krim wieder erobern helfen. Der dortige Französische Gesandte scheint den ihm ause

wisetragenen Plan, die Türken gegen Rukland muften, mit Gluck durchzusegen. In der Mole dan und Wallachen sollen sich in der größten Stile le schon an botaufend Turken gesammelt haben. Die Russen ziehen sich ben Afierman in Bessaras bien und an der Polnischen Grenze zusammen, um zu erwarten, was geschehn soll. Go mußte man denn die Rarte vom Türkenkriege bald wies der hervorsuchen. — In Italien hat Destreich im Maylandischen etwa 30000 Mann hingestellt. Auf Sardinien ruftet man fich so gut es gehn will. — Das Genfer Wolf hat nach dem Abmarsche der Schweizertruppen die Frenheitsmuße aufo gefest und ift jur Frangofichen Geite getreten. Spanien Scheint nur auf England ju warten, um gegen Frankreich Theil zu nehmen. In England sammelt man Truppen, um sie auf allen Fall gee gen innere Unruhen zu gebrauchen; man ruftet Schiffe, um fie gegen Frankreich zu gebrauchen, wenn fie die Schelde mit Gewalt öffnen follten. Dies letztere ist aber schon geschehen, und franzos fische Kriegsschiffe sind ischon zu Antwerpen anget fommen. - Die Diederlander scheinen es Seym M. Convent babin zu bringen, daß man ihnen ihre alte Constition läßt. — 16000 Franzosen find, sagt man, ohne Erlaubnik über Spllandisches Bebiet marschirt. 20000 Destreicher sind bereits

kuf dem Markhe und treffen im Januar in Franz ken ein. 30000 sollen nachsolgen und Prinz Coburg soll sie commandiren.

Frankreich Ueber den nun angefangenen Proces des Königs folgendes. Der Maire von Paris mußte den König abholen, es war am 11 ten Dec. Ich habe durch das Gefet den Auftrag fagte er, - Ihnen ju erklaren, daß der Konvent Sie vor seinen Schranken erwarte. . Ich komme, Sie dahin zu begleiten. Man las nun dem Ris nige den gten Urt. des Defrets vom oten Der. vor, worin es heißt: Ludwig Rapet wird vor die Schranken des R. R. gebracht zc. Ich nenne mich nicht Ludwig Rapet, erwiederte der Konig; meine Worfahren führten diesen Namen, aber mich hat man nie so genannt. Das ift aber eine Folge der Behandlung, die ich seit 4 Monaten er dulden muß. Diesen Morgen hat man meinen Sohn von mir getrennt, und mich badurch eines Wergnügens beraubt. Ich erwarte euch schon seit 2 Stunden. Von dem Maire und 30 obrigi keitlichen Beamten begleitet wurde nun Ludwig XVI. in einem Wagen, vor und hinter welchem 3 Ranonen geführt wurden, und neben welchem au benden Seiten 600 Mann marschirken, in den M. R. gebracht, wo Er Machmittans nach 12 Uhr ankam. Der Praficent batte die Berfammlung und .

Cocolo

und die Zuschauer zur Stille aufgefordert, als Canterre herein trat und sagte: "Ich habe das Detret vollzogen, das Ludwig Rapet vor die Schranken zu bringen befiehlt; Er erwartet Eure Besehle. Der M. R., erwiederte der Prasident, besiehlt ihm herein zu kommen. In dem Saale des Konvents herrschte die größte Stille, und als der König vor die Schranken trat, redete Ihn der Prafident mit folgenden Worten an: "Endwig, die Franzosische Mation klagt Sie on. Der N. R. hat beschlossen, daß Sie von Ihm gerichtet werden sollen. Man wird Ihnen jest die Klage schrift vorlesen." Mailhe las diese Schrift vor, welche dann der Prafident Punft für Punft wies derholte, und von dem angeklagten Konig die Antwort auf jeden Punkt verlangte. Wir heben hier einige von diesen Klagepunkten und Antwori ten des Konigs aus: Rlage: Ludwig, das Frans sofische Volk klagt Sie an, daß Sie eine Menge Berschwörungen ersonnen haben, um die Tyrans nen durch Vernichtung der Frenheit herzusiellen. Sie haben am 10ten Jun. 1789 einen Eingriff in die Souverainitat der Nation gethan, indem Sie die Reprasentaten berselben suspendirten, und sie mit Gewalt aus dem Ort ihrer Sitzungen vertrieben. 21. Es war damals fein Geset hierüber vorhauden. K. Sie haben am 10ten Jul. 1791 einen

einen Sid geschworen, den Sie nicht hielten; Sie haben Millionen ausgeworsen, um das Volk zu bestechen. Ihr Vermögen mußte Ihnen zur Pospularität dienen, um das Volk zu unterdrücken.' A. Alles, was man mir da zur Last legt, war vor der Annahme der Konstitution u. s. w. Das Volk verhielt sich ruhig. Der König hat nun einige Vertheidiger erhalten, um seinen Proces zu sühsten. Alle gefährliche Instrumente sind ihm absgenommen.

Vermischte Nachrichten.

Preußische Tuppen marschiren nach Polen. -Den Polen werden die Gewehre abgenommen-- Vor etwa ein Paar Jahren kam ein Schreis ner oder Tischlergeselle nach Braunschweig, von dem es fich bald zeigte, daß er kein gewöhnlichen Handwerker, sondern ein wirklicher Kunstler war-Er hatte auf seiner Wanderschaft besonders zu Wien ungemeine Geschicklichkeit und Kenntniffe erworben. In Braunschweig murde er dadurch bald bekannt. Gelbst der Herzog bemerkte ihn, und fand, daß ber Mann seinem Lande nüglich werg den konne. Er gab ihm Gehalt und frepe Bobo nung, dafür muß er allen handwerkern, Gesellen und Lehrlingen, welche Luft bezeigen, Unterricht Zeichnen und Rissemachen geben. Schon empfindet Braunschweig den Nugen dieser vortreff. lichen A. stalt und den Werth eines Mannes, der sein Hendwerk gang gelernt hat.

#### Der Bote

aus

## Thuringen.

#### Zwentes Stud.

#### I 7 9 3.

Fortsetzung von der Geschichte der Schilds

der Regent betrübte fich, lief bas Wolf wfami men kommen, und hielt folgende Rede: "Lieben Rinder! ich habe nun fo lange über euch regieret, und, wie ich glaube, nach meinem besten Gemissen. Wann ihr alle schliefet: so wachte ich oft; wann ihr ben euren Weibern und Kindern ruhig euer Abendbrod verzehrtet: so saß ich oft auf meinem Zimmer traurig und überlegte mie ich diesen und jenen Klagen, welche einige von euch führten, abs helfen mochte; wann ihr freudig an euer Tagewerk giengt: fo lag mein Tisch voll Supplifen, die ich alle lesen mußte, die ich alle gewähren sollte, und boch nicht alle gewähren konnte. Denn wie war denn bas möglich? kann denn Gott selbst alle die Gebete erhoren, die ihr alle Morgen ju Mm schicket ? Wenn ich dann nun diese und iene B Sup. Januar. 1793.



5-poole

ne Parksen zu belehren; da sie aber auf ihren Lipsen beharreten: so wurde er unwistig und suhr sont.

Run überlegte er die Sache mit seinen Rasthen. Da waren nun die mehresten der Meponung: die Ursache von der Widerspenstigkeit dies ser keute, wäre blos diese, weil sie nicht gehörig unterrichtet wären, und keine richtige Begrisse von Regierung, Gesehen, Abgaben u. d. g. hätten; man musse das Bolk gehörig aufklären: so würde es unter einer weisen und guten Regierung sehr gern leben.

Dieß ist meine Meynung auch, sagte der Res

Ich aber glaube, sagte ein junger Rath, der immer seine besondern Meynungen hatte, daß die Austlärung gerade zur Rebellion verleite. Woher sind die Unruhen in unserer Nachbarschaft entstanden? blos von der Austlärung. So sange das Wolf unwissend war, ließ es sich niemand einsalz len, sich zu widersetzen; so bald aber den Leuten die Austlärung durch die Köpse suhr, so gieng der Lärmen los.

Sie haben Recht und Unrecht, nachdem man es nimmt, sagte der Regent. Die Auftlärung ist freylich einem Regenten nachtheilig, wenn er dos für sein Bergnügen lebt, und glaubt, das Boll



Fricht zusammen leben möchten. Meswegen sen ihr unruhig? wegen der Gesetze und wegen be Abgaben. Wahr ifts, daß euch Gesetze gegeben find. Wißt ihr denn aber, warum? blos ju eurem Besten. Was haben die Gesetze wegen des Diebstahls zur Absicht? Die Sicherheit eures Bermögens. - Wozu dient die Forstordnung? dazu, daß die Wälder nicht sollen verwüstet merden, und ihr und eure Kindeskinder immer ein nen hinlänglichen Holzvorrath haben folltet. Wom ist das Gesetz wegen Zank und Schlägeren? um Ruhe in evern Gesellschaften zu erhalten. Die Feuerordnung ift da, um auf das möglichste eure Saufer gegen Brand ju schuken. Go gehet une sere gange Landesordnung durch; ihr werdet ben jeder Verordnung finden, daß sie zu eurem Besten gemacht worden sen. Ich gebe es zu, daß einem und dem andern ein Gesetz nachtheilig senn kann. Wenn man aber in der menschlichen Gesellschaft lebt, und darinne Ruhe, Sicherheit und andere Vortheile genießt, so muß man es sich auch gefals len laffen, um des allgemeinen Besten willen eini. ges aufzuopfern.

Ihr send verdrüßlich wegen der Abgaben. Wift Hr denn aber, wem ihr die Abgaben entrichtet? ihr glaubt vielleicht mir. Dorinne irrt ihr euch gewaltig. Euch entrichtet ihr fie. Ihr legt das Geld

23 3



set Vergnügen genießen, und so recht nach meiner Rugung leben.

Ich kann euch also entbehren. Glaubt ihr, daß ihr mich auch entbehren könnt: so können wir uns leicht ohne Zorn und Widerwillen treunen.

Da erhub sich ein lautes Geschren, welches ben Fürsten bat, daß er doch sein Volk nicht verlassen möchte. Da es aber vorben war, rief doch Rüsbezahl mit seiner Parthen: wir brauchen keinen Fürsten.

Sut! lieben Leute! antwortete der Fürst, wenn ihr glaubt, daß ihr ohne mich leben könnet: so sollt ihr auch ohne mich leben.

Sinnen hier und acht Tagen schreibe nur jeder, der ohne mich leben will, seinen Nahmen auf ein Blatt, welches ich, zu dieser Absicht auf das hies sige Rathsaus will legen lassen. Da schrieben wirklich achtzig Personen ihre Nähmen ein.

Da der Fürst sie gelesen hattes schüttelte er den Kopf und sagte: dieß ist ja nur eine Handvoll Leute. 11m dieser willen kann ich die Sorge sür mein treues Wolk nicht ausgeben.

(Die Fortfegung folgt.)

















## Der Bote

auß"

# Thüringen.

Drittes Stud.

#### 1 7 9 3.

Fortsetzung von der Geschichte der Schild-

Der Fürst machte also bekannt: wie er sich sehr freue, daß ben weitem der größere Theil seines Wolks ihn noch lieb habe, und seine Treue zu schäfen wisse: deswegen wolle er auch serner sur ihr Bestes sorgen. Diejenigen, die ihn nicht mehr zum Fürsten haben wollten, sollten aber auch ihren Willen haben. In seinem Lande könnten sie nur nicht länger bleiben. Binnen sechs Monaten sollten sie also ihre sämmtlichen liegenden Gründe verkausen, und dann hinziehen wohin sie wollten, er wolle ihnen unentgeldlich Borspanne die über die Grenze geben.

Da gieng benn der Berkauf vor fich.

Unterdessen überlegten die Rübezahliauer, wohin sie denn eigentlich ziehen wollten? Da was U Januar. 1793. ren die Mennungen sehr verschieden. Der eine wollte da hinaus, der andere dort hinaus. Es entstund ein Zank, der so heftig wurde, daß zwey einander in die Haare sielen, auf einander lose schlugen, und nur mit vieler Mühe besänstigt werden konnten.

Das Ding geht nicht, lieben Leute! sagte Sted phan Richelmann, denkt an mich! Wenn wir iso und schon schlagen; was will es werden, wenn wir gant sur und sind? Wäre es nicht besser, wenn wir einen Ansührer wähleten? Hum! sage te Franz Käsebier, wenn wir hätten einen Ansüherer haben wollen: so hätten wir ja nur ben uns sern Fürsten bleiben dürfen. Wir sind sreye Leugte! wir brauchen keinen Ansührer!

Da sie aber sich gar nicht vereinigen konnten: so mußten sie doch einen Ansührer wählen, und die Wahl siel auf Rübezahlen.

Rübezahl that also den Ausspruch: sie wollten gegen Morgen ziehen. Sie zeigten es dem Fürzsten an, erhielten die versprochene Vorspanne und zogen aus den ersten April früh da die Sonne ausgieng.

Raum aber hatte der Zug eine Viertels stunde gewähret: so ereignete sich ein Umstand, der alle in Furcht und Schrecken seste. Es war auch



es stocksinster war, und dennoch hatten die Esel nicht alles fortschaffen können.

Da war nun guter Rath theuer. Ein Theil der Equipage lag hier, der andre dort. Was machen wir? sagte Rubezahl. Bleiben wir ben diesen Sachen: so stehlen sie uns jenes; bleiben mir ben jenen: fo konnten fie uns diefes flehlen. Die ware es, wenn wir loseten? Der Borschlag fand Benfall. Rubezahl machte zwen Loofe, auf bas eine schrieb er U, auf das andere B. Run gebt Achtung ihr Leute! fagte er. Wird das Loos A gezogen: so bleiben wir diese Racht ben ben Sachen, die noch auf der Grenze liegen; zies hen wir hingegen das Loos B: so bleiben wir ben ben Sachen, die hierher geschafft find. Darauf wickelte er die Loose zusammen, und Rasebier mußte greifen.

Er ergriff das Loos U, und fogleich brachen fie auf und jogen wieder nach der Grenze juruck, um bes Rachts ben ihren juruckgebliebenen Sachen

au bleiben.

Mun fügte es fich aber, daß ein haufe Ziegeus ner in diefer Macht burch diefe Gegend jog und ju den Sachen fam, ben welchen niemand geblie Diese freueten sich gar höchlich über ben war. den Fund, schleppten davon, die ganze Racht, in umber stehenden Bafche, so daß die armen Die

Rube.

Rühlahlianer, als sie des Morgens wieder kamen,

verig oder nichts mehr fanden.

Da entstand nun eine allgemeine Wehklage. Da unterdessen die Sache nun einmal nicht zu and dern war: so siengen sie den Transport von nenem an und schassten wieder einen beträchtlichen Theil sort, aber ben weitem noch nicht alles.

Da nun der Abend einbrach, versammlete Rabezahl seine Colonie um sich und sagte: Lieben Leute! mit Schaden wird man klug! gestern blieben wir an der Grenze, da wurden wir hier bestohlen, ich dächte, wir blieben diese Nacht lieber hier.

Und wenn wir hier bleiben, sagte Kasebier, so wird man uns an der Grenze bestehlen. Mein Rath ware, wir blieben hier, und ließen ein Paar Mann ben den Sachen wachen, die wir an der Grenze zurückgelassen haben.

Die ganze Versammlung erstaunte über Kases biere Klugheit und sagte: so etwas hatten wir in

Rasebieren nicht gesucht.

Das küzelte Käsebieren, er nahm eine Prise Schnupstaback und lächelte. Um sich noch mehr Verdienst zu erwerben, erbot er sich, daß er die Nacht hindurch ben den Sachen wachen wollte, die an der Grenze geblieben waren. Er wachte auch wirklich bis die Slocke in dem benachbarten Dorfe else

elfe schlug. Da kam etwas durch das Gebüsche. Alle Haare stunden ihm zu Berge, da er es horete.

Schon wollte er laufen, als er horete, daß ihn eine Stimme freundlich anredete und fagte: Gluck auf! Gluck auf! blanker Mann! Du bift in einem gludlichen Gestirne geboren.

Wer bist du? fragte Rasebier angfllich. Krat ein langes durres Weibesbild hervor, das, da ihm Rafebier mit feiner Laterne unter die Uu. gen leuchtete, so gelb aussahe, wie Speck, der swey Jahre im Rauche gehängt hat.

Das gelbe Weib sahe Rasebieren an, vom Ropf bis auf die Füße, warf ihre Augen auf die vielen Sachen, die um ihn waren, und fagte: blanker Mann! dir sieht ein großes Gluck bevor. Soll ich dir wahrsagen?

Käsebier bezeigte dazu Lust, und das gelbe Weib schlich in das Gebusch, um da, wie fie sagte, erst noch etwas zu holen, welches zum Wahrsagen schlechterdings nothig ware.

Ikp kam sie wieder. Lieber, blanker Mann! fagte sie: dir steht ein großes Glud bes vor. Wenn ich dir es aber mahrsagen soll: so komm mit mir in den Wald, da ist eine alte taus kendjährige Eiche, in dieser wohnt ein Raus, der weiß alles auf ein Haar vorher. So viel kann ich 3 . 3

dir sagen: zeig beine Hand! ja! ja! ich habe eigetroffen. Deine Fraustirbt bald. Dann heps wihest du eine junge Prinzessin — die schönste in Leutschland — und wirst Fürst. Das Uebrige wird dir der Kaus sagen.

Käsebier folgte dem Weibe und sitterte vor Furcht und Hossnung am ganzen Leibe. Eine Stunde lang waren sie wohl durch den Wald gesangen, und die tausendjährige Eiche ließ sich noch immer nicht finden. Endlich sagte das gelbe Weib: nun find wir auf dem Plake, wo du dein ganzes Slüd erfahren sollst. Thue aber ja alles, was ich dir sage! Iko heb das linke Bein in die Hohe und stelle dich auf den rechten Absat! so recht! so bald ich nun zu singen ausange, mußt du dich so lange auf dem Absake herum drehen, bis du mich nicht mehr hörest.

(Die Fortsehung folgt.)-

Herr Bürgerm. Schweizer zu Frankf. a. M. 1 Ex.
— Major v. Zach in Gotha 2 —

— Wittekind in Eisenach 2 —

- D. Pfähler in Heidelberg ... 4 -

— Oberjägerm. v. Beaulien in Hannover I —

— Senat. Schaumkessel in Heilbronn / 12 —

Zu der Vertheidigung der Rechte des Weibes, welche iso in Schnepfenthal gedruckt wird, haben sich bisher folgende Liebhaber ges meldet.

| Fr. Erbgeafin Caroline von Isent | burg Meers | 5 11 . = |
|----------------------------------|------------|----------|
| holy                             | P41, 7.22  | I ER     |
| Mad. Meiß in Langensalz          |            | · 1      |
| Mad. Welker in Gotha             | '\$        | 1        |
| Berr Pf. Rudolph in Krahne       |            | 2        |
| - Chr. Mug. Becker in Dubil      | bausen     | 1 -      |
| - Prof Ect in Leipzig            |            | 12       |
| - Cant. Maumann in Harzgeri      | obe        | 1        |
| - Prof. Mehnert in Erlangen      |            | 1        |
| - Jos. Christ. Mezold in Urn     |            | 1        |
| - Rect. Schmid in Posneck        | 14ma       | T \      |
| - Raufm. Grafer in Langensal     | 2          | T        |
| Mad. Richter in Leipzig          | •          | 1        |
| Herr Geh. Rath v. Thummel in     | Cannahain  | •        |
| Fr. Rittmeist. v. Wangenheim de  |            | *        |
|                                  | •          | 1        |
| Herr Pf. Stedefeldt zu Großfah   |            | . 1      |
| - Braunschweig zu Rotenbu        | irg an der | 71       |
| Fulde                            | 6 4        | 2 ~      |
| — Riesewetter in Lichte          | •          | 1'       |
| - v. Hopfgarten in Craula        | • • •      | 1 -      |
|                                  |            |          |
|                                  | Summa      | 54       |

Bis zur Ostermesse kann noch auf dieses Unch mit 12 guten Groschen pranumeriret werden.

Von der Zeitung für Landprediger und Schulz lehrer ist zu Gotha das erste Stück herausgekoms men. Es hat diese Zeitung zur Absicht Landpredis ger und Schullehrer mit den neuesten Schriften, die in ihr Fach einschlagen, bekannt zu machen, und verdient sehr, empsohlen zu werden.

Rriegsnachrichten. Wien ben 22. Dec. And Briefen aus Mayland find die Franzosen um auch auf verschiedenen Seiten in die Destreis hischen kander in J'alien eingedrungen. Es war unmöglich, der Uebermacht, mit der sie angekoms men find, Widerstand ju thun. Binnen 24 Stunden find dren Staffetten mit dieser unangenehmen Rachricht hier angelangt. — Der Einmarsch der Russen in Schlessen, der mehr als zehnmal schon angekundigt worden ift, war nichts als eine Luge. - Coblenz den 23ten Dec. Bedurnonville hatte an den Rationalconvent geschrieben, daß fein Deer guten Willen habe, aber burch Mangel an Lebens. mitteln, an Schuhen und Strumpfen, und burch Rrantheiten unvermögend geworden sen, langer im Felde zu bleiben; daß er Commissarien begeho re, welche sich durch den Augenschein davon überzeugen konnten. Diese find ben ihm angekom. men, und haben seinem Beere das Winterlager in Frankreich angewiesen. Paris den 3ten Dec. Warum berichtet General Bournonville nur die Vortheile, die er erhalt, und theilt der Rat. C. nicht auch dasjenige mit, was unangenehm ift? Warum erzählt er nicht mit Frenmuthigfeit, daß mehrere unfrer Goldaten in Abgrunde gestürzt find, welche man mit Schnee zugedeckt hatte? daß viele Freywillige nach Hause gehen? daß die E 5 Rrank.

Rrantheiten einreissen, und bie Spitaler in Det anfüllen? daß seine Urmee täglich abnimmt, maß's rend die Feinde fich vermehren und fich Vortheile für den fünstigen Feldzug bereiten? die Destreis ther haben sich durch Beaulieu's Armee verstärkt, welche fich von Ramur nach Luxemburg gewendet hat. — Rachrichten aus Trier vom 23ten besta. tigen es, daß sich die Armee des G. Beurnonville bon Trier juruckgezogen hat und auf Dez, Saars louis und Diedenhofen marschirt ift. - Mach eie ner Nachricht aus Trier vom isten Januar ist es der Beurnonvillischen Armee vor Trier fast eben fo schlimm gegangen als ben Preußen und Deftreis chern im vorigen Sommer in den Ebenen von Champagne, damit aber die Leser nicht bange werden, wenn von der Pest die Rede ift, so muß man noch hinzusetzen, daß man ihre Krankheit nur fo nennt, ob fie gleich nicht in mahrer Peft besteht. Die gange Machricht ift gewiß übertrieben. Sie lautet so: Die Städte Meg und Thionville haben die Armee des Beurnonville nicht aufneho men wollen. Mun schwärmen diese Leute an den Grenzen; die Ropfe schwellen ihnen auf, und in dren Tagen find fie todt. Pring Sohenlohe hat daher einen Cordon ziehen muffen, damit nicht auch die Pest auf uns wirken moge. Won biefer starken Armee sehen wenige ihr Waterland wieder;

übrigen würgke entweder das Schwerd des Feins des, oder sie sielen durch Kälte und die abwechselade Witterung, gegen die sie sich nicht gehörig ihugen konnten. Laufende findet man noch ges genwärtig erstarrt und tobt an Baume gelehnt, mit dem Gewehr im Arm. Der Rückzug geschah mit-hinwegwerfung der Waffen, Ressel und alles Geräthes, was ihnen mitzunehmen beschwerlich fiel. Die Insubordination der Gemeinen war ohne Beispiel, so daß die Officiere ihren Abschied nehmen werden. Die Raiserlichen sanberten seite dem den ganzen Sargau von den unangenehmen Gasten. Die Spitaler sind gang mit Kranken angesüllt, wovon wenige das Frühjahr erleben werden. — Im Elsaß hebt man neue Mannschaft aus, allein Die Weiber der ausgehobenen. Männer sollen fich dagegen feten, weil ihre Manner-nur geschworen hatten, das Land ben dem Unfall eis nes Feindes zu vertheidigen, nicht aber außer Land ju siehen, um Eroberungen zu machen. — Die kaiserlichen Truppen marschiren stark durch Frans fen an den Rhein in die Gegend von Mannheim. Man Schreibt unter dem zoten December daber, daß in kurzer Zeit 26000 Mann daselbst stehn Die Franzosen sind daselbst 15000 Aus Wien schreibt man, daß die Destreis der ben Mannheim über den Rhein gehen murs den;

Main; solle gang eingeschlossen werden, bann solle es auf kandau, und dann auf Strafburg los gehn-Die Raiserlichen murden für fich agiren, und bie Preußen auch. Franksurt den Gten Jan-Heute fruh um r Uhr hat sich der Konig nach Wickert begeben. Zwischen 4 und 5 Uhr murben die 5000 Mann Franzosen, welche vorgestern das unbesetzt gewesene Sochheim bezogen batten, angegriffen, und daraus vertrieben. Die Preuf. sen und Hessen haben 160 Mann zu Gefangenen gemacht, ben Franzosen 12 Ranonen abgenom. men und 500 Mann getodtet. Als der Konig in hochheim einritt, feuerten 30 Manu, welche fich über bem Thore versteckt hielten, noch auf das fonigl. Gefolge, wo bem Ronige die Rugeln links und rechts um den Ropf flogen. Es ift leicht zu denken, daß von den Frangosen nicht ein Mann davon fam. Dem General Wolfrath murbe ein Pferd unterm Leibe todtgeschossen. Der franzos fische Obrist Rutenberg soll gefangen worden feyn. Go eben tommt der Konig jarud. - Der Pring Carl von heffen Philippsthal, ber ben ber Eine nahme von Frankfurt verwundet murde, ift an feinen Wunden gestorben. - Mit bem Ende des Kebruars sollen alle Reichstruppen an ihre Bers sammlungsorte vorrucken. — Die Festung Ros nigsstein ist immer noch nicht eingenommen, sons dern

ben nur eingeschloffen. Bon allen Rachrichten if diekmal folgende die wichtigste. Brussel da 29ten Dec. Bereits gestern Morgen hat der General Dumourier die Reise von hier nach Paris angetreten. Seute um 10 Uhr war das Bolt in den hiefigen Rirchen versammelt, um seine Reprasentanten zu wählen. Als man die Berordnung Des Generals Dumourier vorgelesen hatte, schrie eine Menge unter bem Bolte um die Beybehaltung der alten Constitution, und wollte ju keiner Bahl schreiten. hierauf murben Trup. - pen besehligt, mit Ranonen anzumarschiren, um Rube in den Werfammlungsplagen ju verschaffen. Um 4 Uhr erschien eine Declaration des wesent. lichen Inhalts, daß die Franzosen gang Brabant als ein erobertes Land erflärten, und daß von dieser Stunde an wider alle und jede, die fich gegen ihre Berordnung auflehnen und fich anmagen wurs den, gegen die franzosische Constitution zu spreden, die Todesstrafe verhängt werden sollte. Es fceint nun um die Geistlichfeit und um die Stande geschehn zu senn, und es verlautet, man werbe die Guter der Klerisen als Mational Guter behandeln und verkaufen. Die frangofische Armee ist ende lich in die Winterquartiere gegangen.

Frankreich. Um 20ten stattete der Mini-

lischen Rustungen Bericht ab. Er sagte, man brauche sich deshalb noch nicht zu beunruhigen, da bis jest nur 16 Linienschiffe ausgerastet waren, von denen 10 als Wachtschiffe dienen sollten. Bu Urfachen führe England an 1) die Deffnung der Schelden 2) Das Deeret vom 19ten Nos wember, welches allen Wolfern Bepfiand verspricht, Die ihre Frenheit wieder erobern wollen. 3) Die Absichten der Franzosen auf Holland. . Es ist jest Dekholb ein Abgefandter in London, um mit dent englischen Hose Unterhandlungen zu treffen. --Am 26ten Dec. erschien der König wieden vor. der R. Convention, und wurde durch feinen Rathe geber Deseze vertheidigt. Ein Hauptpunkt seiner Wertheidigung wurde darin gesagt, baß die Glieder der R. Convention jugleich feine Unflager und Das Bahre, welches hiere feine Richter find. in liegt, ift nicht zu verkennen. Man bat baber in Worschlag gebracht, ihn nicht in der R. Cons vention zu richten, sondern es den Burgervere sammlungen in den Departements aufzus tragen. Die Berathschlagungen im Betreff bies ses wichtigen Processes sind übrigens so weitlaufe tig, daß man fie hier nicht mittheilen tann, Die Meinungen find fehr verschieden. Biele stimmen für Verbannung, andre für Gefangenschaft, ans dre für hinrichtung. Ebendasselbe findet unter dem \* | 1

Urz

den Volke Statt und kann sehr wahrscheinlich noch ju schlimmen Auftritten Anlak geben. — — Someden. Folgende Stockholmer Nach. not vom 25 ten December ist vorzüglich auffallend; denn sie berichtet den Unfang einer aufrührischen Bewegung, die man unter der so gut angesanges nen Regierung des Regenten nicht vermuthet hate te. Um 21ten Dec. erschien eine Schrift von dem berühmtem Volksfreunde Thorild, unter dem Titel; Die Frenheit der Wernunft, zur Beherzigung gerichtet an den Regenten und das Wolk. Sie ist vom Anfange an eine Anrede au den Regenten, woll der härtesten Stellen gegen Könige, und stellt dagegen das Gluck des schwedig schen Wolfs vor, wenn es seiner Frenheit in einer Republik genießen konnte. Er sagt schließlich jum Regenten: Gieb uns doch die Frenheit unseren Verminft, ehe wir dieselbe mit Blut und Gewalt erkaufen. Daß eine solche Schrift unger heuern Absatz finden mußte, kann man fich wohl vorstellen, besonders da die Confiscirung dersels ben und die Arretirung des Werfassers erft spat Abends den 21sten vor sich gieng. Dief lettere berursachte wirklich einige Gahrung, welche ju sillen den 22sten eine Warnung des Hers von Südermanland, an sammtliche 3098 Bewohner des Reichs erschien, sich nicht durch falsche Gerüchte und ungegründete

Urtheile verleiten zu lassen, melche von einer großen Herzlichkeit gegen gehorsame, aber auch zus gleich von Ernst gegen friedenstdrende Unterthanen Zugleich wurde veranstaltet, daß die Gars nison ben jeder Bewegung der lettern bereit sein mochte, daß die Musteten in den Cafernen geladent feunt follten, um ben dem Signale von gauf bem Schiffsholm geloseten Kanonen desto eher herben eis len und der Gewalt fleuern zu konnen. Außer eis ner ungewöhnlichen Munterkeit des Pobels Abends auf den Straffer, fiel nichts weiter vor, bis der ars retirte Thorild den 24sten vor dem versammelten Hofgericht verhort werden sollte. Eine Menge Menfchen brang heran, und forderte bie Definung ber Thuren, damit jedermann ben Proces anhoren konnte. Dieg wurde denn bewilligt; jedesmal, da Thorild fich mit ber ihm gewöhnlichen Freymuthige keit verantwortete, war für die Volksmenge ein Zeis chen gum Benfall. Das Werhor lief alfo, außer daß der Haufe um einen veffern Urrest schrie, ohne Bei räusch zu Ende; aber der lange Transport des Ges fangenen vom Sofgerichte nach dem Stadthause glich einem Triumphzuge. Wor dem mit Wache umgebes nen Magen lief eine Schaar ber, die die Bute in die Bohe warf und schrie: Es lebe die Frenheir! Es lebe Thos rild! Alles von der Seite, mo der Wagen vorben und hinterher fuhr, hatte ben Sut herabgezogen, schrie und klatschte man in die Hande; der Saufent sab sich voch nicht fark genug, den Gefangenen der Wache Nachher ist, außer Munterkeit auf den au entreissen. Straßen und Geruchten, daß es bald hier, bald dort in ber Stadt etwas geben wurde, nichts vorgefallen; auch verspricht man sich von den gemachten Anstalten alles Ermahnungen sind von den Kanzeln heute abgelesen worden.

# Der Bote

aus

# Thüringen.

#### Wiertes Stud.

#### 1 7 9 3.

Fortsetzung von der Geschichte der Schilds burger.

as gelbe Weib fieng nun an zu fingen: Lille Iuli, lillitra! lulli lulli hopfafa! Rasebier drebes te sich immer auf dem rechten Absatze herum, die Stimme entfernte fich, wurde schwächer, endlich. horete er sie gar nicht mehr. Run stund er stille, und machte große Augen, um die tausendjahe rige Eiche und ben Raus zu sehen. Zwar sabe er keines von benben, hingegen war auch bas gelbe Weib verschwunden. Er rief, er schrie, umsonst, niemand antwortete. Da fam er nun auf den Gedanken: es muffe nicht von rechten Dingen que Woll Todesangst tappte er im Walde herum, bis er endlich, mit Tages Unbruch, auf dem Plaze wieder ankam, ben er hatte bewachen sollen. Da sahe es aber muste aus; die besten Sachen waren weg, und er glaubte, der Teufel, bder-Januar. 1793.

V pools

ober wenigstens seine Großmutter muffe fie geholet baben.

Die übrigen Rübezahlianer hatten aber auch keine ruhige Nacht gehabt. Die Zigeuner, welsche in der vorigen Nacht auf diesem Plaze eine so gute Beute gemacht hatten, schlichen wieder da und dort herum, um zu versuchen, ob sie nicht wieder etwas erbenten konnten, und schrieen in den Gedüschen, um zu versuchen, ob sie nicht den Rübezahlianern Furcht einjagen, und sie so zur

Blucht bewegen konnten.

Rübezahl hielt sogleich Kriegsrath. Es wurde beliberirt bis gegen 2 Uhr. Da nahm endlich eis ner das Wort und sagte: lieben Freunde! ihr ses het, in welcher großen Gesahr sich unsere Colonie besindet. Von allen Seiten her lassen sich Feinde hören. Lasset uns als vernünstige Menschen und als Patrioten handeln! Entweder die Feinde kome men, oder die Feinde kommen nicht. Ihr sehet, daß ich die Sache von allen Seiten wohl überleget habe. Nun ist mein Rath dieser: kommen sie: sowollen wir uns ergeben; kommen sie nicht: so wollen wir uns wehren bis auf den letzten Blutsstopfen.

Die ganze Versammlung gab diesem weisen Rathe Venfall. Da sich nun die Zigeuner an eine so große Menge nicht wagten, und sich nach und nach juruck zogen: so wehrten sich die Rübezahlinner wirklich bis auf den letten Blutstropsen,
und freueten sich, ben Tagesanbruch, über die Tapferkeit, die sie bewiesen hatten.

Den folgenden Tag siengen sie wieder mit Transportirung ihrer Sachen an, und brachten sie alle glücklich von der Grenze weg: weil ihnen die Zigeuner die Arbeit erleichtert hatten.

So transportirten sie eine Woche lang, und waren doch nicht weiter als eine Meile von der Grenze weg gekommen. Nun kamen sie aber an einen Fluß. Raum erblickte ihn Jakob Rochtoffel: so rief er aus: Leute! wist ihr was? iho habe ich einen Einfall, der sich gewaschen hat! Ich bin, wie ihr wist, in der Fremde gewesen. Da habe ich mancherlen wunderbare Sachen gesiehen. Unter andern kam ich auch an einen Ork, da hatten sie die Sewohnheit, daß sie das Holz nicht zu Markte sührten; sondern es in den Fluß warsen und es nach der Stadt zu schwimmen ließen.

Wie wäre es nun, wenn wir unsere Sachen auch in den Fluß würsen und sortschwimmen lieben? da wären wir auf einmal aus aller unserer Noth und kämen in einem Tage weiter, als wir in vier Wochen kommen, wenn alles durch unsere den Eselsfortgeschafft werden soll.

D 2

Die ganze Gesellschaft klatschte in die Hände und lobte den Einfall. Niemand freuete sich aber mehr darüher als Sabina Wienzin, die bisher Jakob Rochlössel zur Frau haben wollte, aber immer nicht bekommen konnte. In der Freude rief sie aus: das hätte ich doch in dem Jakob nicht gesucht.

Jakob hörete es, gieng zu ihr, ergriff ihre Hand und sagte: und doch willst du mich nicht

gum Manne haben?

Ja, sagte Sabine: hier ist meine Hand! du sollst mein Mann werden. In der nächsten Stadt wollen wir uns copuliren lassen. Da freute sich alles darüber, daß Jakob Kochlössel auf der Stelle, sur seinen guten Rath belohnet wurde.

Rübezahl hatte aber doch daben seine Bedenklichkeiten. Er nahm eine Prise Schnupstaback und sagte dann: lieben Leute! das ist wohl ganz gut, daß wir die Sachen ins Wasser werfen; aber wie bekommen wir sie denn wieder?

Da sperrete die ganze Colonie die Mäuler auf, und schwieg zwen Minuten lang. Endlich unterschaft Jakob Kochlössel das Stillschweigen und sagte: das kochlössel das Stillschweigen und sagte: das last mich sorgen! In der Stadt, nach welcher das Holz gestößet wurde, waren Leite te bestellt, die das Holz aussangen und zusammen legen mußten, und es war im ganzen Lande



sem Wasser ist eine Nice, die ben Korb hinab ge-

Das glaube ich selbst, sagte Rüberahl. Mein Rath ist also, daß wir von dem Flusse weggehen, und uns ferner mit unsern Eseln behelfen.

Wenn es so ist, sagten die übrigen: so ists frehlich besser, daß wir unsere Habseligkeiten beshalten, als daß wir dieselben einer Wassernixe überlassen.

Sie zogen also weiter, und geriethen in große Noth. Rleider und Schuhe zerriffen, der Proviant nahm ab, und sie würden ohne Zweisel alle eines jammerlichen Todes gestorben senn, wenn nicht ein besonderer Umstand eingetreten wäre.

In der Nachbarschaft nämlich wohnte ein Fürst, dessen Land durch Krieg und Pest so war verwüstet worden, daß große Strecken unangebauet lagen, und ganze Dörser leer stunden. Da dieser nun Leute suchte, um sein Land wieder zu bevölfern : so ließ er die Rübezahlianer zu sich einladen, und versprach ihnen, sie mit allen ihren übrigen Habiseligkeiten abholen zu lassen. Die Rübezahlianer nahmen dieses Anerdieten mit benden Händen an, waren aber doch der Mennung, der Fürst müsse ihnen erst versprechen, daß er keine Abgaben von ihnen verlangen, und keine Gesese ihnen geben wolle. Deßwegen schicken sie Rübezahlen ab, der diese Pünktchen in Ordnung bringen sollte.

Der

Der Fürst wunderte sich höchlich über Rübejahls Forderungen. Unterdessen versprach er ihm
kachmittag Antwort zu geben. Diese Antwort siel nun folgendermaaßen aus: die Rübejahlianer sollen keine Abgaben entrichten. Weil
sie aber so vieles Land geschenkt bekommen: so ist
es billig, daß sie davon einen jährlichen Erbzinß
geben. Da sie serner von mir geschüßet werden,
und von allen Anstalten, die zum Besten des Landes gemacht werden, auch den Rusen, so wie andere Unterthanen, haben: so verlange ich, daß sie
jährlich einen Beytrag zur Bestreitung der össente
lichen Ausgaben entrichten sollen. Fünf Jahre
sollen sie aber von allen Erbzinsen und Beyträgen
bestrepet seyn.

Darüber freuete fich Rübezahl sehr und sagte: das lasse ich mir gefallen Ihro Durchlaucht! Erho zinsen und Benträge wollen wir gerne geben, aber zu Abgaben können wir uns nicht verstehen.

Was nun die Gesetze betraf: so gestund ihm der Fürst zu, daß sie unter sich eine Einrichtung machen sollten, wie es ihnen gesiele, sie sollten auch weiter an keine Gesetze gebunden senn, als — an die Landesordnung.

Auch darüber freuete sich Rübezahl und sagker nach der Landesordnung wollen wir uns gerne D4 tichten: nur von Gesetzen wollen wir nichts

Da nun Rübezahl zurück kain, verkündigte er diese neue Mähre. Ich habe alles erhalten, alles! Wir zahlen keinen Psennig Abgaben als Erbzinfen und Beyträge. Wir sind an keine Gerfetze gebunden, nur der kandesordnung sollen wir uns unterwerfen. Wir sollen auch unter uns ein ne Einrichtung machen, wie wir nur selber wollen.

Darüber entstand eine allgemeine Freude.

Es währete nicht lange; so kamen drenkig wohls bespannte Wagen, die der Fürst ihnen geschickt hatte, welche sie mit allen ihren Habseligkeiten aufluden und in ein Städtchen brachten, welches ganz leer stund. Dier hatte der Jürst für sie koschen und braten, und einige Jässer Vier herben schassen sassen sie sichen sie siche wohl schmecken, und zechten die um Mitternacht.

(Die Fortsetzung folgt.)

Die Geschichte des Dörsteins Traubenheim ist aber nicht mehr zu haben.

Der aufrichtige Kalendermann, welcher mit alle gemeinem Beyfalle aufgenommen wurde, ist in det Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal, das Stück für 4 gute Broschen zu haben, welche franco eingesschickt werden mussen.





Fremde des Königs sind, die einen Aufruhr sisten sollen. — Uns Hochheim am Manne sind fürzlich die Franzosen mit großem Verluste vertrieben.

England. Franfreich hat ben englischen hof dringend gefragt, ob er neutral bleiben, oder Krieg anfangen wolle. Es hat sich über das Dei fret, welches die Befrenung der Wolfer zur Absicht bat, über seine vorgegebenen Absichten auf Hole land und die Eröffnung der Schelde durch seinen Gesandten in London fo erklart: "Das Defret ift nur auf solche Wolfer anwendbar, die, nachdem sie ihre Frenheit erobert haben, die Brüderschaft und den Benstand der Republik durch den fenerlichen und nicht zwendeutigen Ausdruck des allgemeinen Willens auffodern wurden. reich muß und will nicht allein Englands, sondern auch seiner Bundsgenossen, mit welchen es nicht im Kriege befangen ift, Unabhängigkeit respektib Dem Unterschriebenen (Gefandten Chaw velin) ist also aufgetragen worden, formlich zu er-Naren, bag es Holland nicht angreifen wird, so lange biese Macht sich an ihrer Seite in den Grenzen einer genauen Meutralität halten wird.? Da also die brittische Regterung in Unsehung dieser venden Punkte beruhiget ist; so bliebe denn kein Wormand zu der getingsten Schwierigkeit mehr übrig, als nur in Ansehung der Frage von

der Eröffnung der Schelde; eine Frage, die durch Vernünft und Billigkeit unwiderruflich ente schieden, an sich selbst von weniger Wichtigkeit ist, und in Ansehung welcher Englands, und viele leicht auch hollands Mennung befannt genug ift, fo baß es schwer fenn wiede, barans im Ernste den einzigen Gegenstand bes Rriegs zu machen. Wenn gleichwohl die engl. Minister Diesen letzten Bewegungsgrund ergriffen, um Frankreich den Rrieg zu erklaren, wurde es alsbann nicht mahre scheinlich senn, daß dessen geheime Absicht gewes fen fenn wurde, auf alle Weise einen Bruch zu veranlassen, und daß es jest den nichtigsten Worwand von allen nugen wolle, um einem unges rechten, seit langer Zeit überlegten Angriffe einen Anstrich zu geben In diefer traurigen Borauso sekung, welche bas vollziehende Conseil verwirft, würde der Unterzeichnete berechtiget fenn, die Burde des frangofischen Bolfs' mit Rachdruck ju unterstützen, und ju erflaren, "bag bieß frege und machtige Bolk den Krieg annehmen, und einen so offenbar ungerechten, und von seiner Seite so mes nig veranlaßten Angriff mit Unwillen abtreiben Wen alle Erflarungen, die geschicke werde." find, die Lauterfeit der Absichten Frankreichs zu-bes weisen, wenn alle friedliche und verfohnende Mite tel von demfelben erschöpft maren:- so ift es augene,

Cocolo

genscheinlich, daß das gange Gewicht, die ganze Bnatwortlickkeit wegen des Kriegs frühe oder spot auf diejenigen, die ihn veranlaßt hatten, que tudfallen wurde. Es wurde wirklich nur ein Rrieg des brittischen Ministerium allein gegen die frangonsche Republik senn; und wenn diese Wahrheit einen Augenblick zweifelhaft senn konnte: so wurde es vielleicht Frankreich nicht unmöglich fepn, eine Ration gar bald davon zu überzeugen, die, indem fie ihr Wertrauen giebt, dem Gebrauche iho rer Bernunft und ihrer Ehrfurcht fur Wahrheit und Gerechtigkeit nie entsagt hat." - Das Pars lement hat 25000 Matrosen für 45 Kriegsschiffe verwilligt. Dem frangofischen Gesandten sagt man ist der Zutritt jum englischen Sofe versagt, und bald wird die Kriegserflarung erscheinen. Die Ruftungen werden mit Gifer fortgefest.

Holland thut daffelbe. Man rustet Schiffe aus, besetzt die Grenzen, und siehet der englischen

Flotte entgegen.

Spanien bemüht sich eine auf sehr freundschaftliche Art das Schicksal Ludwigs zu lindern, indem
es den Franzosen sortdauernde Freundschaft andies
tet. Dahin zielt folgendes Schreiben des spanis
schen Hofes an die französische Republik. "Da die
französische Regierung der spanischen ihr Verlans
gen bezeugt hat, die Neutralität, welche zwischen
bepo

benden Rationen obwaltet, bestätiget zu sehen's so hat Ge. fatholische Majestat den Unterzeichneten, Dero erfien Staatsminister, berechtiget, burch die fe Rote zu erklaren: daß Spanien an feiner Seite in dem Kriege, worin Frankreich sich mit andern Mächten verwickelt befindet, die pollkommenste Neutralität beobachten werde. Diefe Rote foll in Paris gegen eine andere, von dem Minifter der auswärtigen Ungelegenheiten unterzeichnete, worin man diefelben Berficheruns gen, von Seiten Franfreichs geben wird, ausgeweche felt werden. Madrit den 17ten December 1 792. In einem andern wird die Entwaffnung der Grens verfichert. Gang gleichlautend erflart fich Fraufreich.

meapel. (Dies Königreich nimmt den fude lichsten Theil von Ikalien ein.) 15-frangofische Soffe erschienen am soten Dec. vor bein Safen der Hauptstadt Reapel. Man war in angstlicher Erwartung. Der Sof erflarte fich aber, fo beift es, für neutral, und so lief alles freundschaftlich ab. - Eben so sollen fich, anfer Sardinien und dem Pabste, alle andern italienischen Fürsten für neutral erflart haben.

Arankreich. Der Proces des Konigs ift nach nicht enschieden. Die Meinungen über feis ne Verurtheilung find febr, getheilt. Eine Parthey ist



und die Geistlichkeit verabscheuen die französische Regierungseinrichtung, denn ihr Geld und ihre Rechte mochten daben nicht gut sahren. Sie wenden alles an, um das Volk auf ihre Seite zu ziehen. Die starke Gegenparthen will aber die französische Regierungssorm, und spricht vom Verkause der geistlichen Güter. Die Zeit wirds entscheiden. —

Carleruhe, den 27ten December. Unfer Markgraf ist im ganzen Sinne des Wortes Vater seines Landes, und wird mehr als je von seinen Une terthanen geliebt. — In diesem Augenblicke fährt er nach Malsch, einem brey Stunden von hier ges legenen Dorfe, um bort seinen Unterthanen für els nen Beweis ihrer Liebe personlich zu danken. hatten ihm in der vorigen Woche durch eine Gens dung, die sie ihm schickten, angeboten, daß sie alle thre Abgaben ihm auf zwen Jahre voraus bezahlen, und auch die Rückstände der armen Bewohner ihres Dorfes mit Freuden abtragen wollten; sie ließen ihn zugleich bitten, über alle ihre ausstehende Cas pitalien, so wie über ihr Eigenthum zu schalten: benn sie mußten, daß in dem gegenwärtigen Zeits puntte ihr Water viele Musgaben habe. Er nahm es frenlich nicht an, aber er fliegt mit desto tieferem Gefühle in die Urme diefer treuen Sohne, um in ihrer Mitte ihnen seinen Dant zu zollen.

## Der Bote

# Thúringen.

## Fünftes Stud.

#### 1 7 9 3.

Fortsesung von der Geschichte der Schilds

Isahrend dem Grlage wurde von der Gesells schaft die Frage aufs Tapet gebracht: was denn ihre Stadt für einen Nahmen besommen sollte? Rübesahl nahm das Wort und sagte: lieben keute! ihr wist, was ich sure uch alles gethan habe. Wäre es denn nicht billig, wenn ihr mir dasür eine Chote authätet, und nenntet unsere Stadt Rübes sahlsruh?

ho! ho! rief Kafebier, so geschwinde gehts nicht. Was willst du vor andern ein Vorrecht haben? Weißt du nicht, daß wir dich sum Manne gemacht haben? ich habe für die Gesmeine so viel gethan, als du, und ich trage darauf in, daß unsere Stadt Kasebierhausen gesämmet werde. Darüber wurde nun lange debats bitt. Endlich schlus sich Richtelmann ins Mitasebruar. 1793.



Sollhose, vor welchem sie geschmauset hatten, beub gesallen war, und ihnen das nachtliche Schrecken verursacht hatte. Diese Begebenheit schien ihnen so wichtig, das sie mit einander eins wurden, sie wollten zum Andensen an dieselbe, ihe te Stadt Schildburg nennen. Und diesen Rahmen sührt sie noch bis auf den heutigen Tag, und ihre Einwohner heißen: Schildburg er.

Nun war der glückliche Zeitpunkt da, wo die Shildburger einen sichern Wohnplat hatten, ohne daß sie Abgaben entrichten und Gesepen gehorden durften. Ebe sie aber ihres Glücks recht froh werden konnten, mußten erst noch allerley Pünktchen in Ordnung gebracht werden. Das erste war die Wertheilung der Häuser und der lies genden Grunde. Die mehresten Sauser waren baufällig geworden: weil sie lange Zeit nicht was ten bewohnet gemesen. Rur ein einziges schönes sestes haus stund am Markte. Dazu fanden fich viele Liebhaber. Aber eben dekwegen, weil fich blele Liebhaber dazu fanden, konnte es nicht so gleich ausgemacht werden, wer es haben sollte. Rübesahl war der Mennung, weil er doch der Ansührer und das Oberhaupt der Schildbure ger ware: so ware es mohl billig, daß er dieß große Daus befame.

Dan

Darüber entstand ein schrecklicher karmen, und alle Schildburger behaupteten: das haus möchte bekommen wer da wollte, Rübezahl dürfte es aber nicht haben, das gienge durchaus nicht an; er würde zu mächtig. Der Streit wurde immer hestiger, und obgleich die Schildburger ganz Schildburg inne hatten, konnten sie doch kein haus beziehen: weil die Häuser noch nicht verstheilt waren. Rübezahl ließ endlich die Gemeine zusammen kommen und sagte: Lieben Bürger es ist Zeit, daß wir die Häuser und Güter vertheilen, sonst kommen wir in Schaden. Da ihr euch nun nicht mit einander vereinigen könnet, über die Vertheilung: so verordne ich, daß alles verlooset werden soll.

Suckt einmal an! ihr Bürger! sagte Rased bier, was sich das Rübeichlichen heraus nimmt. Erst haben wir ihn zum Ansührer gemacht und nun will er uns Verordnungen machen. Was mennt ihr dazu ihr Bürger?

Das leiden wir nicht, schrieen alle, wir neho men keine Verordnungen an, wir sind frene Leute.

Rilian Besenstiel, ein Meiger, der viel Rindsteisch gegessen und Mark in den Knochen hatte, nahm darauf das Wort und sagte: ihr Bürger! meine Meynung ist diese: daß ich auch keine





Erst fprach man darüber in ben Spinnstuben, here nach öffentlich, endlich wurde gegen ihn eine sorme liche Klage sormiret. Diese enthielt folgende Punkte.

er verlangt habe, die Stadt Schildburg Rubes zahlsruh zu nennen.

er sich das beste Haus habe zueignen wollen.

mit dem Fürsten: weil er von dem Fürsten eine Jacke und ein Paar Hosen geschenkt bekommen habe.

## (Die Fortsetzung, folgt.).

Herr von Rochow, der schon so viel Gutes und Rütliches geschrieben, hat in der vergangenen Offers messe wieder ein sehr wichtiges Buch geliesert, wels ches den Titel hat: Berichtig ungen. Es vers dient besonders von Predigern gelesen zu werden.

In der Salzmannischen Handlung zu Ers furt, sind wieder gute Samerenen, von verschieder nen Klee und Grafarten, ingleichen allen Urten von Küchengewächsen und Specerenen um billige Preise zu haben.

Auch sind dergleichen Samerenen ben Herrn Haun, in Erfurt, vor den Graden wohnhaft, zu haben. Bende haben Preißcouranten drucken lassen, aus welchen man das Mehrere ersehen kann.



ben; die 2 Auen (Inseln) im Rhein find stark verschanzt, und jede mit 30 Kanonen verseben. Zwen mit Dannschaft und Kanonen besetzte Schwimmende Batterien liegen an der Dune bung des Manns, und auf unsern Stadtwällen flehen wenigstens 600 Kanonen. In der Favor rite; so heißt der Churfurstl. Garten bicht am Rheine, wird an neuen Verschanzungen gearbeis tet, und von Strasburg find eine Menge Mineurs angekommen, welche sogleich angefangen haben, um Raffel Minen anzulegen. — Der General Beurnonville foll in Werhaft genommen fenn, ba er nicht vor dem Convente erfchienen ift, um Res denschaft abzulegen. - Man hat ben ber Regies rung in Hannover um die Artillerie angesucht, um fie gegen Mains ju gebrauchen, es ift aber noch nicht bewilligt worden. Auch die hannoverschen Truppen hatten am 14ten noch teine Marschordre. Aus Wien schreibt man, ber Feldjug werde Ende Marjes mit der Belagerung von Main; anheben durch einen Urmee von botaufend Mann und 400 Ranonen. — In Peterwardein, eine oftr. Festung in Glavonien glaubt man folgendes: Die franadfischen Jacobiner werden im zweyten Feldzuge erft unfre Kriegsmächt seben, erzittern und davon laufen. Raum wird der folge Dumourier mit feinen buntfchedigten Barger Batailions aufine tres ं शक्त



Truppen mit größter Thätigkeit befrieben. Auch aus Rücemonde schreibt man vom 14ten daß die Franzosen ihre Kriegsverrichtungen von neuent anfangen wollen und einen Eid geschmoren haben, keine Winterquartiere zu beziehen.

Rachrichten den Krieg mit England bei treffend: bem frangosischen Minister Chauvelin (fprich Schoweleng) ist vom englischen Minister jung zwenten Male die Andienz abgeschlagen. In ben frangofischen Geehafen ruftet man fich mit ale ler Macht. Man arbeitet fogar des Rachts. Bu Brest (Dep. 49) sollen 14 Linienschisse bereit liegen. In England ruftet man fich eben fo eifrig. Eine Unjahl englicher Schiffe fahrt schon vor der Munbung der Schelde herum unter dem Come mando des Commodore") Murray. — Amsters dam den 12ten Januar. Aus Paris vernimmt man, daß der Minister mit den Ausschaffen einig ift, und allem Unsehen nach an einer Aussohnung arbeitet, um einen Bruch mit England ju ver meiden, ohne gleichwohl die Bertheidigungsanffale ten ju verabsaumen. herr Roel, der einen Auf trag ten dem englischen Sofe bat, ift nach dem the first of the thirty and the set of page

<sup>\*)</sup> So nennt man in Engfand einen Seeofficier, dem man einige wenige Schiffe zu eigenem Bus fehle zu einer Bestimmung anvertraut.







bee herzoge dem Bolte die Berficherung gaben, daß ihnen alles sollte bewilligt werden, was sie wollten; sie mochten sich nur trennen. Dieg letze tere geschaß auch binnen ein Paar Stunden ziem's lich. Raum aber war der Herzog, der außer feis ner gewöhnlichen Leibwache noch mit 25 Dragos nern umgeben war, nach dem Schlosse zuruckges fahren: so horte man verschiedene Schuffe in den Gangen, Die gu ben Zimmern des Regenten fuho ren; ein Dragoner vor der Thure des Regenten wurde verwundet. - Diefen Morgen fam ein Theil des Leibregiments Cuiraffiere in der Stade an, und wurde, nicht ohne vielen Widerspruch der Einwohner, auf dem Sudermaln einquartirt. Man erwartet jum großen Verbruß der Einwohe ner, noch zwen andere Regimenter. Mittags wurde in der gangen Stadt durch Erommelichlag eine ansehnliche Belohnung für den Entdeder dere jenigen, welche gestern Abends im Schlosse schofe fen, befannt gemacht. of the man the same

Baltershausen, im Gothatschen. Den 19tets Jenner rückte ben uns das Preußische Regiment, Prinz Ferdinand, ein, hielt den 20ten Rass tag und marschirte den 21ten weiter nach Eisenach. Die strenge Mannszucht, die ben ihm herrschte, die Leutsetigkeit, Gefälligkeit und Genügsamkeit, welche alle, vom Obersten an, dis auf den Gemeinen bes wiesen, hat ihnen die allgemeine Liebe und Uchtung urserer Bürgerschaft erworben.





Die neuen Einrichtungen der Gemeine Schilde burg wurden weit und bereit befannt, und die Newgier leitete viele Fremde herben um sie mit ihren eignen Augen zu feben. Da fragte auch eie ner einmal einen Schildburger: ben wem denn eie gentlich die heilige Drenfaltigkeit für sie bitten folle?

Ben wem? fragte er wieder, darum las ich mich unbefümmert.

Unter diesen Fremden befand sich auch ein Schreiner, der sich gleich erbot, die Kirche zu mahlen, so bald er den löblichen Eutschluß der Schliddurger gehöret hatte, und versicherte, daß er seiner Kunst gewiß sen, weil er ja alle Särge selbst mahle, die er verfertigte. Man accordicte mit ihm.

Da nun doch jeder Schildbürger seines Nahamens Gedächtnis gern stiften wollte: so wurden sie einig, daß jeder, auf seine Rosten, ein Germählde verfertigen, und seinen Nahmen darunter sehn lassen solle.

Es würde zu weitläuftig senn, alle die sinnreis den Einfälle anzusühren, die die Schildbürger ben dieser Gelegenheit zeigten. Es sep an einis gen genug.

Nichelmann ließ z. E. die Copulation best Adams und der Eva mahlen. Sie stunden, wie

fie

Ke erschassen waren, vor einem Altare, der liebe Gott mit einer Bischofsmütze und in einem Anzuge, wie ihn die Vischöse zu tragen pflegen, trauete sie, und ein Paar heilige Engel verrichteten daben die Dienste des Küstners.

Rochlöffel liek den Henland abbilden, wie er zur Krenzigung gesühret wird. In den Hanschen den hielt er ein Crucifir und auf benden Seiten giengen zwen Kapucinermonche, um mit ihm zu beten.

Rafebier ließ den Hepland am Kreuze maho Len. Auf der einen Seite stund ein Kriegsknecht, der ihm mett einem Speere die Seite öffnete, um zu untersuchen, ob er wirklich tod sen, und auf der andern stund wieder ein Kriegsknecht, der einen Schwamm, auf eine Stange gesteckt, an seipen Mund hielt, um ihn zu tränken.

Das borzüglichste Stück in der ganzen Kirche war aber ohne Zweisel das Altarblatt, welches die ledigen Bursche, auf ihre Rosten hatten vers dertigen lassen. Es stellete die ewige Verdammonis vor. Man sahe da vin schreckliches Thier, welches seinen Nachen, aus welchem Flammen loderten, weit aussperrete. Die Teusel waren damit beschässtigt, die Verdammten in diesen Nachen zu stoßen, auf Schiedkarren herben zu sühren, und mit Wurstkraueln aus den Gräbern ber-

hervorzuziehen. Unten siunden die Worte: Zur Ete Goddes veröhret von den ledie gen Geselen in Schistpurg.

Da nun diese schöne Mahleren glücklich geens diget war: so sehlte noch ein Erucisix auf den Als tar. Deswegen wurden zwen Bursche, Kilian und Stephan nach der Residenzstadt abgeschickt, um dort eins zu kausen. Sie fragten also, da sie daselbst ankamen, eine alte Frau, die ihnen begegnete: wo sie ein Erucisix bekommen könnten? diese wieß sie zu einem Drechster.

Sie giengen su ihm und fragten: ob er Erucifire zu verkaufen hatte? Der Drechsler, der ein muthwilliger Mensch war, sahe sie an und fragte: solls denn ein lebendiges oder ein todtes seyn?

Diese Frage hatten sich die Schildbürger nicht vermuthet, und sahen deswegen einander bedenktelich an. Endlich sagte Stephan: weißt du was Kilian? meine Meynung ist die, wir nehmen ein lebendiges. Wenn der Herr Psarrer ein todes haben will: so kann er es ja selbst tod schlagen.

Rilian war aber doch der Mennung, es ware besser, daß sie erst den Herrn Psarrer, ben einer so wichtigen Sache um Rath fragten.

Sie giengen also ohne Erucifix wieder nach hause, und trugen den Casus dem Herru Pfarrer

8 3

vor. Dieser stukte auch und wurde bedenklich, und da er sich ben so einer wichtigen Sache nicht sogleich entschließen konnte: so sagte er: lieben Leute! kommt morgen wieder, da will ich euch Untwort geben. Ich muß erst die Sache übers legen.

Den andern Morgen gab er ihnen den weisen Bescheid: sie sollten sich nur ein hölzernes Erucia fix geben lassen, es möchte lebendig oder tod sepn, wenn es nur hübsch vergoldet wäre.

Da nun die Kirche so stattlich ausgezieret war: so wurde beschlossen, ein solennes Dantsest zu fepern, und das te Deum abzusingen. Es wurden also die ganze Woche hindurch Anstalten geomacht, die Weiber buten Ruchen, und die Mänsner trugen Hanebutten, und Schleenbüsche zus sammen, und putten damit die Kirche aus. Nischelmann trug aber darauf an, daß man eine Kasnone herbenholen, und damit zu dem te Deum kanoniren sollte.

Der Borschlag sand Benfall und Nichelmann lief selbst nach der Residenz und bat, daß man ihm eine Kanone möchte verabsolgen lassen. Sie wurde ihm gegeben, und der Constabler, der sie ihm gab, sagte: es sep ein Dreppsünder.

Was ist das, ein Dreppsünder? fragte der bes dächtige Nichelmann.

Eine

Eine Kanone, antwortete der Consiabler, die din Pfund schießt.

But! Gut! sagte Nichelmann, und ließ die Kanone nach Schildburg sühren, wo sie von der Bürgerschaft mit großem Jubel empfangen wurde. Auch hatte Nichelmann sich mit einem ziemlichen Sack voll Pulver versehen.

Da nun der Sonntag kam, war das erste, was Michelmann that, dieses, daß er dren Psund Pulsver in die Kanone lud und eine lange lange Stange nahm, ein Stückhen Schwamm daran steckte, um die Kanone damit loszuschießen.

So bald nun die Gemeine den Lobgesang ans stimmte, breunte Richelmann den Schwamm an, näherte sich zitternd der Ranone, suhr mit dem Schwamme varauf hin, und traf sendlich, nachs dem die Hälfte des Lobgesangs geendigt war, das Zündloch.

Was lange währt, pflegt man zu sagen, das wird gut. Das traf auch hier ein. So wie der Schwamm auf das Zündloch kam, that es so einen schrecklichen Knall, das alle Schildbürgerins nen in der Kirche hoch in die Höhe suhren. Ja noch mehr! die Kanone selbst sprang in tausend Stücken, davon einige in die Kirchenfenster, andere aber an Nichelmanns Kopfe wegstogen. Dieses sel vor Schrecken tod zur Erde nieder.

Das te Leuin war nun geendigt, die Geomeine lief zur Kirche herqus, sah keine Kanone mehr, Richelmannen aber zur Erde gestreckt.

Da sperreten alle die Mäuler weit auf, und

wußten nicht, was sie dazu fagen follten.

Endlich steng einer an und sagte: was ift zu thun — das Unglück ist einmal geschehen, wir mussen nun nur dazu thun, daß Nichelmann bes graben wird.

Der Schreiner, der daben stund, sagte, er has be einen Sarg vorräthig, einen recht bunten, er wollte gleich nach Hause lausen und ihn herben

holen.

Das waren alle recht wohl zufrieden. Rach etlichen Minuten kam er ganz ausser Dem zurück, brachte den Sarg und Männer und Weiber grifs fen nun an, nm den guten Nichelmann hinein zu legen. Vier andere Männer machten unters dessen das Grab.

(Die Fortsetzung folgt.)

Das bekannte Rittersche Digestivpulver ist zu haben: in Erfurt ben Hrn. Kausmann Salzemann an der Straße, in Rudolskadt ben dem Hrn. Corporal Schubart, in Frankenhausen; benm Regierungsbothen Gollwen, in Greusen ben Hrn. Staff, in Mordhausen ben Hrn. Kausmann Neuenhahn d, j., in Urnstadt ben dem Ersurther Vothen Kalbhenne, desgleichen auch in der Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal.

Frankreich. - Indewig der fechzehnte istem 21. Jan. zu Paris öffentlich hingerichin worden. Die darüber erhaltenen Nachrichs ten wollen wir, fo wie wir fie jest haben, wammen stellen. Zuerst die Entscheidung in der Nat. Convention. Paris ben Taten Jan. Die gestrige wegen Ludwig festgefette Fragen: 1. Il Ludwig schuldig oder nicht? 2. Goll die Appellation an das Wolf Statt haben? 3. Zu weicher Strafe wird man Ludewig verurtheilen? wurden vorgenommen. Man fieng die Ramens. aufrusungüber die Frage an: Db Ludewig des Hoch. verratheund der Eingriffe in die Sonverainekat und Frenheit des Wolks schuldig sen ? Bon 745 Stimmenden waren 20 abwefend in Auftragen; 26 gaben ihre Stimmen mit Borbehalt; 6 ma= ren frank; 693 bejaheten die Frage; die Con-Dention Defretirte also: daß Ludewig Capet ber Berschmörung gegen die Mation und der Berker tung der Sicherheit des Staats schuldig sen. Ueber die zwente Frage: bas Defret wie es auch fen, foll es bem Bolfe jur Bestätigung übergeben werden? wurde erst um 1.1 Uhr in der Racht ent-Schieden: 424 Mitglieber verwarfen fie, 283 waren dafür; diesem jusolge sprach ber Prafident das Defret aus: die Appellation an das Wolk ist verworfen. heute kam es jur Stimmensamm-35

lung und vom 721 Stimmen waren 366 für die Hinrichtung, 319 für die Berweisung, ober emis ge Siefangenschaft. — Jedes Mitglied der Bero fammling murde daben aufgerufen um feine Stime me ju geben, und allenfalls auch die Grunde feis Mir wollen bas. ner Mennung kurs anzugeben. was einige menige fagten, hier mittheilen. dorcet fagte: Man kann Ludewig XVI. weder jum Tode, noch ju einer immermahrenden Gefangenschaft verdammen, denn fein Gefet bestimmt die lettere Strafe. Ich verlange die ftarffle Etrase nach dem Tode für ihn. — Douroistimmte für ben Sod und begehrte, daß man bas Urtheil aus Menschlichkeit gleich vollziehe. - Briffot: der Convent fasse einen Schluß, welchen er wolle, fo wird er unabsehbare Uebel nach sich ziehen. Einsperrung wird ein emiger Wormand für die Meuther abgeben; niemand wird den Convent Der Beigheit, der Rleinmuthigfeit beschuldigen und erniedrigen. Der Tob mird bas Zeichen ju einem allgemeinen Kriege senn. Dach meiner Meinung giebt es nur ein Mittel, den Wunsch der Ration ju vereinigen und ben Pratendenten auf den Ehron zu begegnen: man verbinde das Urtheit des Conventes mit dem der Ration, man spreche die Todesstrafe aus und verschiebe die Eres ution bis die Constitution angenommen ist.

Sust: Ich kann die Todesstrafe gegen Ludewig nicht ohne tiefen Schmerz aussprechen. Lubewig iff ein Mensch. Webe dem, der über das Leben feines Mitmenschen ein Urtheil spricht, ohne das pu sühlen, was ich fühle. Webe dem Volk, welo det ein Todesurtheil anhort, ohne vor Schmerz w verstummen! Ich lade sie ein, sich nicht durch Leidenschaften leiten zu lassen. Alle Leidenschafs ten sollen ihnen nun fremde senn. Ich stimme, bon Schrecken und Schmerz durchdrungen, für den Lod. Rarl Billette fagte, Spanien, Eng. land und holland drohen uns mit einem Geekries ge; schon jest kostet der Unterhalt unserer Ar. meen monatlich 135 Millionen. Last uns ben Geisel sur den Frieden ausbewahren. Ludewig liegt auf den Trummern seines Thrones; er wird den Zugang zu demselbenzandern versperren. Die Vertheidiger des Verurtheilten brachten von ihe tem Klienten folgende unterschriebene Schrift vor: "Ich bin es meiner Ehre, meiner Familie, und mir selbst schuldig, zu beweisen, daß ich der Ber: brechen, die mir zur Last gelegt werden, nicht schuldig bin; diesem zufolge appellire ich wegen des Defrets der Nationalconvention an die Ras tion, und begehre, daß davon in dem Protokoll dit Convention Meldung geschehe." Diese Sihung, in welcher das Todesurtheil gesprochen wardes

murde, dauerte von 10 Uhr Morgens bis 1 Uhr um Mitternacht. — Um 19ten wurde die Frage aufgeworfen, ob die Execution aufgeschoben ween ben follte? Man feste fest, am 2oten barüber gu entscheiden. Dieß geschah, und ber Aufschub der Execution wurde durch 380 Stimmen gegen 310 verworfen. Dan defretirte daß Ludewig sein Uto theil angefündigt, und in 24 Stunden volljogen werden, daß er einen Geistlichen und den freper Umgang mit seiner Familie erhalten sollte. Hiers auf murde Ludemig fein Urtheil befannt gemacht. Er erwiederte barauf etwa folgenbes, das er bent Convente hernach schriftlich übersandte. "Ich verlange einen Ausschub von 3 Tagen, um mich au bereiten, in der Gegenwart. Gottes zu erscheis nen. Ich verlange mit den Personen, die ich der Gemeine anzeigen werde, ohne Zeugen sprechen zu konnen. Ich verlange von der beständigen Aufe ficht, welche die Gemeinde seit einigen Sagen ben mir ausübt, befrent zu senn. Ich verlange mich mit meiner Familie fren und ohne Zeugen unterhalten zu können. Ich verlange, daß der Convent fich mit bem Schickfale meiner Familie bes schäftigen wolle. Ich verlange, daß diese sich hins begeben tonne, wo fie es gut finden wird. empfehle der Mation die Personen, die mir erges ben gewesen, und wovon mehrere für ihren Un-



weissen Strumpfen. D Gogen 9 Uhr brachte mack ihn in dem Wagen, ohne etwas zu fich genommen ju haben, nach dem Richtplag. Gein Beichte vater und ein Officier von der Gendarmerie fuha ren mit ihm. Auf dem Wege fprach er fein Wort, sah nachdenkend; doch aber nicht allzu niedergeschlagen aus. Alles gieng auf dem gane zen Wege stille und ruhig vor sich, und nur ben dem Herausfahren aus dem Temple, Schrieen eis nige Stimmen: Gnade! Gnade! Ein Viertel auf I i Uhr langte er auf dem Revolutionsplaße, chedem Platz Ludewig XV. an. Das Schaffot war an dem Fußgestelle, worauf noch vor 4 Mos naten die Statue feines Großvaters fand. Hier blieb er noch einige Minuten in der Rutsche, ende lich flieg er mit feinem Beichtvater, der blos ein schwarzes Kleid an hatte, aus, und bestieg bergo haft mit gebundenen Handen bas Gerufte, wo die Buillotine für ihn schon zubereitet war. Er gieng bis an den Rand mit erhabenem Haupte, und warf seine Blicke überall herum. Als der Scharfe richter ihm die Haare abschnitt, ward er erschute tert, wendete fich an das Wolf, und sagte mit lauter Stimme: "Franken! ich sterbe unschule dig. Von diesem Schaffote herunter, in dem Augenblick, da ich bereit bin, vor Gott zu erscheinen, sage ich euch diese Wahrheit! doch



Frankreich. Er war ben 23. Aug. 1754 gebos ren, also noch nicht 39 Jahr alt, und kam dem 20. Man 1774 jur Regierung. Wäre er als Privatmann geboren worden, so hatte er allet. Wahrscheinlichkeit nach ein ruhiges vergnügtes Leben geführt, und aller wahren Gluckfeligkeiten. genoffen, deren die menschliche Ratur fahig ift ; denn er hatte alles, was dazu erfordert wird: eis nen gesunden Rorper, und einen guten schlichten Menschenverstand, der vielleicht eher als außerors dentliche Fähigkeiten zu wunschen ist, weil er gewiß das mahre Wohl mehr als diese befordert. Seine Leidenschaften waren gemäßigt, und die Jagd schien die einzige zu senn, die fich ben ihnt mit einiger Lebhaftigkeit zeigte. Ludemig war sparsam, ein guter Bater, ein guter Gatte, und liebte die Mäßigkeit, wenn er nicht von denen die ihn umgaben, zu Ausschweifungen gereitt ober gewissermaßen gezwungen mard.

Bermischte Nachrichten.

In Wien geben Bürger von allen Ständen dem Kaiser freywillige Geldbeyträge zu Führung des Kriegs. — Preußische Truppen haben eine Strecke von Polen besetzt, um die Preußischen Grenzen zu decken, die übelgesinnten Auswiegler und Rühestäherer, (welche für die wieder umgestoßene Constitution sind) zu unterdrücken, und den wohigesinnten Eins wohnern Schutz zu geben. —



hatte; ich sehe aber wohl, daß er noch nicht viel gemerkt hat: denn iso scheint er das Nachdenken gan; vergessen zu haben.

Eben dekwegent weil die Frampfen gesagt haben, daß sie die Fesselle der Bolter jerbrechen und sie in Frenheit seten wollten: so muß jeder brave Deutsche, der Ropf und Hetz hat, alles thun, was er kann, um ihnen das Fesselzerbrechen zu verbieten und sie in ihr kand zurück zu jagen.

M. Ich verfieh noch nichts.

B. Run da will ich ihm ein Exempelchen ges hen. Wenn in einem benachbarten Dorfe Unruhen entstehen, wird er sich da wöhl drein meliren?

. W. En was gehen mich anderer Dorfer ihre

Sachen an.

B. Darinne hat er gang recht. Wenn nutt aber einer aus diesem benachbarten Dorfe sich int sein haus schliche, und sagte seinen Kindern: ihr Leute, was wollt ihr euch von diesem alten wurd berlichen Manne befehlen lassen? ich will euch fren machen. Schmeist euern Bater zum Hause hinaus! ich will euch dazu behülflich segn. Wie dal Herr Gevattet?

W. Komme er mir nur mit so wunderlichen Fragen nicht! das versteht sich von selbst, was ich thun wurde. Ich friegte ihn ben der Gurgel

und marfe ihn jum Saufe hinaus.

5 2 . Das

Das ift wohl ganz gut gesagt; es geht aber so geschwinde nicht, als es gesagt ist. Wenn nun der Mensch sich wehrte, und wollte sich nicht zum Hause hinaus werfen lassen; wie da?

W. Wie dast da rief ich meine Kinder zu Hulfe, und die murden mir bepfiehen, das weiß ich. Ich habe gegen sie als ein rechtschaffner Water gehandelt, und sie sind rechtschaffen, darauf

fann ich mich verlaffen.

B. Das ist brav! Aber seh er Herr Gevatter! so ists gerade mit den Franzosen und unsern Kurssien. Die Franzosen waren so hart gedruckt, daß sie es nicht långer aushalten konnten, sondern ges nothigt wurden, ihre Regierung umzuändern. Das geht uns und unsern Fürsten nichts an. Jes der rechtschassene Deutsche mußte wünschen, daß die Beränderung ohne Blutvergießen abgehen, und eine recht gute vernünstige Regierung hingessiellt würde. Und wenn unsere Fürsten den Einfall gehabt hätten, dieß Bolk in seinem Unsternehmen zu stören: so hätten wir alle Bursche bedauern müssen, die zur Unterdruckung Franksreichs gebraucht wurden.

25. Und das von Rechtswegen.

B. Aber nun hore er weiter! Da nun aller Welt Augen auf Frankreich gerichtet sind, und alles ausspannt, was da für Weisheit und Glücks seligs

seligkeit von Paris herkommen soll: so geht da alles, drunter und drüber, die Franzosen, state darauf zu benken, ihrem eignen Lande Ruhe zu schassen, fallen in andere Länder ein, und warum dum ihre Frenheit zu behäupten? das konnte man ihnen nicht verdenken. Aber sie gehen weiter, ste wollen die Wolfer frey machen und ihre Fesselm lösen. Und das kann kein braver Wann dulden. Dagegen muß sich jeder Rechtschassen wehren.

B. Ich vor mein Theil habe wohl Luft, mich gegen die zu wehren, die mir meine Freyheit raus den wollen, ich sehe aber nicht ein, warum ich gegen so gute Leute streifen soll, die deswegen kommen, um mir die Freyheit zu geben.

B. Auf diese Art thaten seine Rinder also auch nicht wohl, wenn sie gegen den Menschen sich wehreten, der den alten Vater aus dem Hause werfen will.

28. En bas ift eine gang andere Sache.

S. Es ist das nämliche. Der Mensch, den seinen Rindern zumuthet, den Bater aus dem Hause zu werfen, sucht nicht ihre Frenheit, sons dern sucht sich in das Haus einzunisten, um da commandiren zu können, und frehe Zohrung zu sinden. So ist gerade mit den Franzosen. Sie suchen nicht unsere Frenheit, sondern gehen dars auf aus uns treulos gegen unsere Fürsten und Obrig.

Obrigkeiten zu machen damit wir sie einlassen, sie unsere Fürsten plündern, und in Contribution sen, unsere Schinken und Knackwürste aufesten, und unser Land erobern können. Dann lachen sie in ihr Fäustchen hinein, daß mir so einfältige, dumme Leute sind, die sich von ihnen bey der Rase herum sühren lassen.

18. Nehme er es mir nicht übel Herr Gevate ter! das kann ich von den Franzosen nicht glaus hen. Sie haben ja alles Liebes und Gutes vers sprochen; sie haben ja vor der ganzen Welt ers klärt das sie keine Eroberungen machen wollten.

Wenn es mit dem Versprechen ausgemacht ist: so habe ich nichts dagegen. Mein seliger Großvater sagte aber immer, Versprechen und Halten sen sweyerlen; wenn wir durch die Welt kommen wollten; so mükten wir sein gewist were den, und nicht alles glauben, was die Leute vera sprächen. Wer so einsältig wäre, daß er alles glaubte, was ihm versprochen würde, der wäre ein Pinsel, dem man auf der Nase herumspielen konne te, wie man selbst wollte.

Wie En das ist mohl alles wahr, aber mit den Franzosen ist es eine andere Sache, die sind ja eig ne ganze Nation-pie wird doch wohl Wort halten ? Chen deswegen, weil sie eine ganze Nation sind, darf man ihnen nicht glauben. Das es une

W)

ter

L-ocole



Frankreich. Einer der wichtigsten Umstänh der die Hinrichtung des ungkücklichen Lubes wigs bewirkte, darf nicht ans der Acht gelassen birden; er allein ist hinreichend, das schändliche Versahren: derer zu beurtheilen, die seinen Tob shon längst wünschten. Das französische Crimis nalgesexbuch verordnet: daß wenigstens zwen Drittheile der Stimmen erfordert werden, um ein Todesurtheil zu fällen. Demnngeachtet ere Harte der Convent am 16ten, daß schlechthin jede Mehrheit der Stimmen hinreichen sollte, um das Urtheil über Ludewig zu entscheiden. Benn in einem Staate der Regent nach Herzenklust an den kandesgesetzen willtübrlich andert, und feinen Willen jum bochsten Gefetze macht, fo beißt et ein Despot. Wenn Frankreich diese unedle That ungeahndet hingehn läßt, so ist es eine de 6. potische Republik und wenn es sich tausende mal fren nenne. Bergebens feste fich einer von Audewigs Wertheidigern dagegen; denn eine Parthep die einen Philipp Egalitel (d. i. Herzog von Drleans) einen Marat, einen Roberspierre an ihrer Spike hat, weiß nichts von Gerechtigkeit. Co wurde denn Ludewig durch eine Mehrheit bon if, mach andern Rachrichtensnur 5 Stims men verurtheilt 3 denn von 724 Stimmen 366 für den Tod! Mit allem Recht (3)

Rechte sagt daker ein Mitglied des Nationalcons. ventes, Manuel, der zugleich feine Stelle im Cons pente niederlegte: Reprasentanten! was habt ibr gethan? - Mit eurer gangen Macht fend ihr nicht einmal vermögend, das Mahmenverzeichniß einer aufrührischen Parthen in die 84 Departes menter zu fenden, d. i. die Unhanger von Orleans bey der ganzen Nation anzuklagen 3, so wie ihr da send, könnt ihr Frankleich nicht retten. Dem Manne von Eugend und Empfindung, bleibt nichts mehr übrig, als fich juruckuzieha." Man muß es demungeachtet bekennen, daß eine große Unjahl edler Manner im Convente fep, die fich nicht scheueten, sich der Lebensgefahr auszufegen, indem sie jener Parthen entgegen stimmten. Ben der Stimmensammlung über bie Frage, ob das Urtheil über Ludewig von dem gangen Bolke bestätigt werben follte, sagte j. B. Manuel: Burger! ich erkenne bier Gesetgeber, aber nies mals habe ich hier Richter gesehen; denn Richter find kalt, wie das Geset. Richter murren nicht, Richter fagen fich feine gegenfeitige Beleibigungen, noch Werleumdungen. Niemals hat der Convent einem Tribunale abnlich gesehn. Wäre er ein Tribunal gewesen, so würde er gewißunicht rubig gesehen haben, daß der nachste Wermandee Ger-199 von Orleans) des Schuldigen nicht nur nicht



nen die Hoheit dieser Welt (wenn'fie verurtheile fenn follten, sie zu besigen) ale ein gefährliches und hinfälliges Gut zu schildern, und ihre Blicke auf das einzige wahre dauerhafte Sinck, auf die Ewigkeit zu heften. Ich bitte meine Schwester, um die Fortsetzung ihrer Zärflichkeit gegen meine Rinder, und Mutterstelle ben ihnen au vertreten, wenn sie so ungläcklich senn sollten; Die ihrige zu verlieren. Er bittet feine Gemalin, ihm alle Leiden zu verzeihen, die sie für ihn bula bete. Seinem Sohne sagt er: ,, Meinem Sohne rathe ich es an, wenn et das Unglud haben follte, Ronig zu werden, zu bedenken, baß er nur für das Glück feiner Mitburger leben folls daß er allen Haß und alle Rache, und nahments lich alles, was auf die Leiden, welche ich erdulde, Bezug hat, vergesse, und fest glaube, daß er nut aledann das Gluck der Wolfer befordern konne, wenn er nach den Gesetzen regiert. Bugleich aber foll er überzeugt senn, daß ein Ronig nur dann Ehrfurcht erwecken und Gutes thun kann, wie et wünscht, wenn er die nothige Gewalt dazu in Handen hat. Ift sein Wirkungsfreis ju einge-Schlossen und flott er teine Chrfurcht ein, so ift er mehr schädlich als nüglich." --- Pelletier, Mitglied bes Conventes ist ermordet worden, weil er für kudwigs Tod gestimmt hatte. Er ift unter vielen

biden Fenerlichkeiten begraben. — Ein franzosis ion Bürger Mamens Dursdeneste erklart öffente lig das Urtheil des N. Convents über Ludewig für eine infame Unbilligfeit. - Rerfeint, Mitglied des Convents zeigte am 20ten seine Abx dankung an, weil er in keiner fo fturmischen Bersammlung, und nicht neben den Mordern vom 2ten September figen konne. Der Convent besolos darauf, daß er vorgefordert werden solle, um jene Morder anzuzeigen ..... Eine Menge keute sind in Verhaft genommen, weil sie fren heraus sur Ludwig sprachen. — Der Minister Roland hat abgedankt. — Man sagt, ber König von Spanien hatte feinen Gohn und 4 Bataillons als Geiffeln hergeben wollen, gar Sie. derheit des Bersprechens, binnen einem Monath den Frieden und die Anerkennung der französischen Republit von allen Mächten zu bewirken, wenn man kudewig leben lasse. Demungeachtet sen der Antrag verworfen. Gewiß ist es aber, daß der span. Gesandte sich schriftlich für den Konig benm Convente verwendete.

Rriegsangelegenheiten. — Ans Avig.

on schreibt man, daß das Unternehmen der Frans
Wen gegen Sardinien bald angehn werde. Spasien rüstet sich vom neuen zu Wasser und zu Lande,
wahrscheinlich mit England einstimmig. — Dur
mourier

mourier foll ben Befehl haben, in holland einzus fallen. Solland ruflet fich eifrig und fett die. Grenze unter Maffer. Die Frangofen ziehen fich daselbst start zusammen. — Es ift becrefirt word den: daß die Armee im Jahre 1793 aus 502,000 Mann Bestehen solle, worunter 55000 M. Cas vallerie und 20000 M. Artillerie seon sollen. Wond Dünkirchen bis an die Maas sollen 150000 M., swischen ber Maas und Garre cooo M. von Mainz bis Ger 150,000 M., an den Alpen und am War 40000 M., an den Phrenden 40000 M., ben Chalons 25000 M. und auf ben Ruften des Ranals gegen England über, theils jur Bertheidigung der Ruffen, theils ju ein ner Landung 47000 M. stehen. Es werden keine neue Corps errichtet, sondern nur die bestes henden erganit. - England ift im Begriff, den Rrieg zu erflaren, ber frangofische Minister hat London verlaffen. - Der Pring Caburg hat als Reichsmarschall ben Eid abgelegt. Die frenwillie gen Geschenke als Kriegsbensteuern dauern noch fort und find fehr ansehnlich. Un den Fütsten Salm Reiferscheid schrieb der Raifer folgendes Billet: "Jede Gabe, lieber Fürft, ift mir werth, wenn fie aus einem reinen herzen kommt, wie bas Ihrige ift, wenn sie aus solcher Quelle gelef. tet wird, wie Sie mir in Ihrem Schreiben angeb seigt

wiat haben. Glücklich der Staat, welcher unter seinen vornehmsten Gliebern, Manner von Ihrer Glüdlich tolm Denkungsart aufzuweisen hat. der Monarch, welcher von so einem Abel umgeben ift, welcher feine Warde nicht auf außern Prunt, fondern auf mabre Berdienste grunder. Sepen Sie versichert, daß ich das Vergnügen gang empfinde, welches mir bies Glud gemahret, daß ich meine Hochachtung, meine Erkenntlichkeit für Ihre Aufopferung für das allgemeine Wohl, Ihnen nicht verweigern werde, und daß es mich innigst erfreuet, eine solche Gelegenheit zu haben, Ihnen ju beweisen, daß ich bin Ihr ergebner Frang." - In Rom hat der Pobel viel Frank jojen ermordet.

Vermischte Machrichten.

Das Gerücht von einem Kriege zwischen den Türken und Russen wird immer stärker. Der türkische Hof soll sich ganz für die Franzosen erstärt haben. — Russische Truppen gehn nach Bessarabien an die türkische Grenze. — Die Stadt Lüttich hat sich sür die Bereinigung mit den Franzosen erklärt. Das übrige Land glaube man, würde bald folgen. — Die Stadt Brüssische felhat dasselbe gethan. — Thoren ist durch preussische Truppen besest, und man spricht noch intemer stark von einer gänzlichen Theilung Poleus mer stark von einer gänzlichen Theilung Poleus

Der König von Preussen will die bevorstehende Frankfurter Messe schüsen. Der Raiser hat durch ein Mandat allen Deutschen besohlen, den Franzosen keine Lebenemittel oder Kriegsmunie tion zu zusühren. Ein andres Mandat besiehlt allen und jeden der etwa in französischen Diensten sieht, dieselben zu verlassen ben Leibes und Lebenssstrafe, wenn man ihn im Falle des Ungehorsams ertappt, und ben Imsamirung, wenn man seiner nicht habhast werden kann.

Wieder ein Benspiel vom Scheintode. inni

". Auf einem Schiffe starb ein Matrofes : Man hat die Sewohnheit die auf der See Gestorbenen in ein Stud Seegeltuch einzunähen und fie bann ins Meer ju werfen. Ein Matrofe übernahm dies Seschäfft an dem Abgeschiedenen. Mit einer Parfnadei fieng er das Einnahen ben ben Fuffen an, und fuhr so fort bis jum Ropfe. Die Rase des vermeinten Leichnams mochte zum Glück groß senn, ein falsch geführter Stich durchbohrte fie, und in dem Augenblicke machte der Todte so heftie ge Zuckungen, daß das Geegeltuch theils gerrif. Der ungeschickte Schneider suß'da wie versteinert und hatte das Herz nicht, die Nadel wieder hers aus ju ziehn. Rurg der Erwachte erholte fich in sehr kurger Zeit so gang wieder, daß er seine vorie gen Geschäfte nungang wieder übernehmen konnte.

Die Nationalversammlung in Paris bahin zu brins gen, daß fie ihre Forderung jurucknahme! ift denn das auch Recht von einer Nation, die bestäns

dig von Bruderliebe fpricht?

23. Aber man ergablt doch munderliche Sachen von den herren Frankfurtern. Man giebt ihnen Sould, fie hatten, da die Preuffen und heffen anrückten, die Rader an ben-frangofischen Ranonen zerschlagen, und ihren Feinden die Thore geoffe

net — wenn das mahr ware —

B. Db es mahr sen, weiß ich nicht. Gesetz aber es ware mahr: so fin ja die Franzosen selbst Urfache baran. Die Frangosen hatten verspros den, die Stadt ju fconen, und gleichwohl wolls ten fie auch nicht heraus ziehen, ob fie gleich von den Frankfurtern gewaltig darum gebeten wurden. Sie setzten also die unschuldige Stadt den Kanos nen der Hessen und Preussen aus. War es denn da nicht natürlich, daß das Wolk in Wuth geras then, und den Feinden der Franzosen die Thore öffnen mußte? Goll benn etwa eine neutrale Stadt fich aus Liebe ju einer Parthey in ben Grund schiesen lassen? Wenn der Fall umgekehrt gewesen ware, wenn die Preussen in einer Stade gelegen hatten, die Frangosen waren davor ges kommen, die Burger hatten ihnen die Thorelgee öffnet, und die Ranonen der Preussen zerschlas was da die Nationalversammlung in Pas



M. Das heisse ich aut!

B. Ich auch. Wolkte Gott, daß dieser Geist allen Soldaten, die iso gegen einander sechten, in die Köpse sühre; daß sie sich alle Mühe gäben, es einander an Menschlichkeit zuvor zu thun, und jede Nation ihren Stolz darinn suchte, daß sie alle Grausamkeiten vermiede — wie gut würde es da senn. Wenn ja Krieg geführet werden soll und muß, und kann nicht verhindert werden soll und muß, und kann nicht verhindert werden: so wünsche ich nur daß er menschlich geführt werde; daß mans doch auch merke, daß die Völker, die sich einander in die Haare gerathen, ausgeklärt sind.

unterdessen hat doch ein Mitglied des Natiomalconvents gesagt, er bestände darauf, daß Franks furt, wenn es wieder in die Hände der Franzosen käme, der Erde gleich gemacht werden sollte.

micht!

mit ich aber niemanden zu viel thue, so muß ich ihm auch sagen, daß sogleich ein anderes Mitglied La Ervir aufgestanden ist, und gesagt hat: das wäre barbarisch, das wäre gegen alles Volkersrecht, und daß die übrigen Mitglieder ihm beposestimmt haben.

W. Das war brav. Aber da sieht er ja doch.

dat wir von den Franzosen nichts zu besurchten baben.

B. Das glaubt er wirklich? es fleht ja nun, menn die Franzosen Frankfurt wieder bekommen sollten, mit Dieser Stadt immer noch, wie man eine Hand umwendet. Behålt die vernünstige Parthey in Paris die Oberhand, da versährt man holt mit Frankfurt glimpflich; siegt aber die rache, gierige, da sen Sott im Himmel den armen Frankfurtern gnädig!

D. Je nu! wir wollen das Beste hoffen.

B. Er hatte auch noch sagen sollen, das

Shlimmste kommt so wohl.

Benug, jedes land mug munschen, daß fremte Eruppen von feinem Boben bleiben. mogen noch so gut civilisirt-senn: so gehts doch Bald bringt sie die ohne Plackerepen nicht ab. Both, daß fie bas gand hart angreifen muffen; bald begehen einzelne bofe Menschen Erceffe. Das Beste für die Frangosen und für uns alle ware freglich, daß Friede geschlossen wurde. Wie vieles un schul dige Blut wurde da erspart, das im Kriege gewiß wird vergoffen werben; wie vielen Jammer und Wehflagen, das durch Theurung und Hungersnoth entstehen wird, wurde dadurch wergebeugt werden. Die Franzosen bekamen nun Ruhe, daß fie die Unordnungen in ihrem Lande ab.

abstellen, und alles recht gut einrichten kannten; und wir — wir bekamen auch Ruhe, und wolle ten dann unsern Herren Rackbaren alles Gute wünschen, und auf ihre Gesundheit ein Glas Merseburger trinken.

W. Mun das Merseburger können wir igo schon trinken. Hier habe ich ein recht gutes Gläss chen. Wohl bekomme es!

B. Ich banke! schenke er sich auch ein Glassein, und stoße er mit mir an. Auf baldigen Frieden!

W. Das gebe der liebe Gott! da bekomme ich doch meinen Christian wieder, und hundertstausend Bäter in Deutschland und in Frankreich bekommen ihre Sohne wieder.

Diejenigen, die noch wegen Bechsteins Nature geschichte, und des Kalendermanns an uns zu zahe len schuldig sind, werden höslichst gebeten, die Zahlung an uns, franço einzuschicken, danit uns die Lust, unsern Lesern durch Mittheilung nüglischer Bücher zu nügen, nicht vergehen möge.

Da bekanntlich der Ansang des Unterrichts ben Kindern damit am schicklichsten gemacht wird, daß man ihnen die Producte der Natur nach und nach darstellt, sie-darauf ausmerksam macht, und ihnen















und Agenten nicht anerkannt, und mit Verachtung behandelt. Auch er hat die Ausgewanderten auf genommen und geschützt, und hingegen die Pastrioten gemishandelt. Er hat Assignatenversälsscher, welche der französische Sesandte hatte eins sein lassen, in Frenheit gesett; er hat Zurüstungen zur See gemacht und Schiffe zum englischen Seschwader stoßen lassen. Aus allen diesem ein hellet, daß keine Regociation mehr state haben konnte, und daß der Krieg unvermeidlich war.

Spanien tustet 20 Linienschiffe und 10 Fres gatten, um sie, sagt man, zur englischen Flotte stoßen zu lassen. Den kandleuten sollen viele kausend Flinten gegeben worden sein. Der Krieg mit Frankreich scheint unvermeidlich.

Rriegsnachrichten. Die Lütticher, die sich nun mit Frankreich verbunden haben, reissen ihre Hauptliche ein und gebrauchen einige taus send Centner Bley zu Rugeln. Alle engliche Schiffe werden in französischen Häfen zurückgehals ten. Chursachsen täßt marschiren 7 Bataillons, 10 Estadrons, 200 Artisteristen. Man glaubt, der Feldzug werde mit der Belagerung von Manus und Neu Breisach anheben. Aus Brussel schreibe man, der Hauptschauplatz des Kriegs wurde wohl in den Riederlanden sepn, die Zurüstungen der Krans



Schlase fishren sollen. — Die Stände von Stepermark haben bem Kaiser 100tausend fl. geosendet.

Vermischte Machrichten-

Es ift gewiß, daß Rufland fich der Emigrira tell annimmt und ihnen das Gouvernement Mom einraumt. — Deftreichische Truppen find im Begriffe Cracau und seinen Distrift zu befegen-Much find Die Preussen in Polen eingerückt. Diese Umftande pressen den Gliedern des gandtages Thranen aus, sie appelliren an die russische Raises rin, als - Beschützerin der polnischen Frene heit und Unabhangigkeit. - Magdeburg, Sale berstadt und Salle haben ein fehr schones Erempel bes deutschen Patriotismus gegeben, indem fie ben Soldaten, Die vorhin ben ihnen ffunden, und igo jur Bertheidigung des Baterlandes ftreiten. einen großen Transport von Gerauchertem und andern Lebensmitteln überschickten, davon ben Transport allein 200 Rthir. toftete. Mochten fie doch recht viele Nachahmer finden! mochte boch jeder brave Deutscher, so oft er fich an seine volle Schuffel fett, und fich rubig ins Bette legt, baran. denken, daß er dieses der Tapferkeit der deutschem Truppen, die igo far beutsches Baterland und beutsche Frenheit streiten, zu verdanken habet.

Die Bett ner in Gebien Chinal and the fluig partition is major find determined rape, and find absention to 10th reason find the death fin our rate, white paint find drawn for many manifest for the high find proving manufacture findings in a partition, manufacture or high partition many second from the find our many second from the first partition may be taken from a first partition.

liegen kam. Da sie ihn nun recht zusammens deuckten, damit sie ben Sargdeckel auf ihn bring gen konnten, druckten sie die Zunge der Schnalle in Nichelmanns Gesäß, welches diesem einen so großen Schmerz verursachte, daß er laut zu schrenen ansieng: Auweh!

Hie das Auweh! rufen höreten. Sie liesen sort, Aber Hals und Ropf und keiner getrauete sich umzusehen. Erst am Ende der Gasse blieben die bes herztesten stehen, um zu sehen, was aus dieser

Bundergeschichte werden wurde.

Nichelmann sperrete die Augen weit auf, wuße te gar nicht, was das alles bedeuten sollte, stiege endlich aus dem Sarge heraus und zog die Schnale lenzunge aus dem Gesäße, die mit dem Schuhe daran hieng.

So wie er aus dem Sarge stieg, lief jedes in -

fein haus, und rammelte die Thur feste gu.

Der arme erschrockne Richelmann wankte nach seinem Hause zu, pochte an, seine Frau kauschte durch das Fenster. Raum erblickte sie ihn aber: so rammelte sie die Thur seste zu, siel mit ihren Kindern auf die Knie, und betete den Rosenkranz. Jemehr Nichelmann pochte und lamentitte, desto stärker betete sie, die dieser endlich die Thur eins trat, und von seinem Hause wieder Possession nahm.

nahm. Da sprang die Frau, mit den Kindern zur hinterkhur hinaus, und kam nicht eher wies der, bis der Herr Psarrer mitgieng und alles mit Weihwasser besprengte.

Die Schildburger waren nun so glucklich, daß sie ganz frey waren, und jeder thun tonnte, was ihm gut deuchte. Daben befanden sie sich ganz wohl sechs Tage lang. Hernach siel es diesem ein, zu seines Nachbars Frau zu gehen, wann der Mann nicht zu hause war, dem andern die Tochter zu besuchen, wann die Eltern ausgegangen waren. Daraus entstund viel Streit und Zank. Da nun kein Richter da war, und kein Beset; so machten sie die Sachen immer unter einander selbst aus, schlugen einander die Fenster ein, und zogen einander ben den Haaren herum, und der Stärkste behielt allemal Recht.

Da nun Rochlössel einmal ben so einem Rechtse handel tüchtige Schläge bekommen hatte: so trug er den nächsten Sonntag, als die Bürgerschast aus der Kirche kam, die Sache vor, und that den Vorschlag, daß wieder ein neues Oberhaupt geswählet würde. Dadurch wurde die ganze Bürsgeschaft erbittert, glaubte, er strebe nach der Oberscherschaft, und es sehlete nicht viel, so hätte er emigriren mussen, wie wepland Rübezahl. Ben dieser Gelegenheit sesten sie aber doch seste, daß jeder,

feder, wenn er einen Cafus vorzufragen fatte, bas Recht haben folle, in gang Schileburg herum ju gehen, an Die Genster ju pochen und Die Geo meine zusammen zu berufen.

Dieses Rechts bedienten sich einige, und alles mal famen etliche Schildburger jusammen. Die übrigen blieben aber weg, und fagten: es habe ihnen niemand etwas zu befehe len.

Einmal ließ auch Rochloffel die Gemeine zus fammen fommen, und"trug darauf an, bag man boch bisweilen über bas allgemeine Beste deliberie ren folle. Die öffentlichen Gebaube geriethen in Berfall, alles gienge drunter und druber. Er habe

einen wichtigen Bortrag ju thun.

3wen Fremde, die daben zugegen waren, fpiff. ten die Ohren, um zu vernehmen, mas ba jum, Borfchein kommen murde. Der eine fagte: gieb ' Achtung, es wird auf die Errichtung einer Schule .. kommen; nein, fagte der andere, es wird auf die Reparirung des Rathhauses angetragen were ben. Bende metteten um zwen Ropfflucke.

Rochloffel that seinen Mund auf, bende maren voller Erwartung, welcher von ihnen gewinnen wurde - aber feiner von henden gewann.

Rochieffel fprach näuflich folgendermafen : Bieben Burger, ehe wir eins in bas andere res

den:

den: fo muffen wir vor alten Dingen unsere Gestechtigkeiten behaupten. Nun haben wir aber die Gerechtigkeit zu hängen: denn wir haben einen Galgen. Der Galgen wird baufällig, wenn eine mal ein stärker Sturm kömmt, so wirft er uns ihn um, und da ist es mit unserer Gerechtigkeit and. Ich trage darauf an, daß man einen neuen Galgen errichten lasse.

Der Borschlag gieng durch, jeder Schildburg ger versprach dazu einen Bentrag zu geben. Nach vierzehn Tagen hatte Schildburg wirklich die Freude, einen neuen Galgen zu seben.

Da nun die Bürgerschaft sich um den Galegen versammelte; sagte einer von ihnen: das ist wohl gant gut, daß wir einen Galgen haben; wenn wir aber unsere Gerechtigkeit behaupten wollen: so mussen wir auch einen dran hängen. Bürger! ist denn keiner unter euch, der so viele Liebe zur Frenheit hatte, daß er sich aushängen liebe? Es wollte sich aber niemand dazu versstehen.

Rachdem man die Sache hin und her überlegt hatte, wurde man endlich einig, folgendes in die Zeitung seizen zu lassen: "Da die Gemeine Schildburg, zur Behauptung ihrer Gerechtigkeit, einen Menschen nothig habe, der sich hängen ließe: so würde hiermit jedermann, der darzu Lust härte,

3 3

ELD

den baares Geld zur Belohnung bekommen, und von Fuß auf neu gefleidet werden.

Allein ob sie diese Anzeige gleich zwenmal in die Zeitung setzen ließen: so fand sich doch nies mand, der Eust bezeigt hatte, sich hängen in lassen.

Da sie also keinen auswärtigen bekommen konnsten: so nahmen sie einen von ihren eigenen Bursschen, der in des Nachbars Garten eine Müse voll Aepfel gestohlen hatte, und knüpsten ihn auf, woben die sammtliche Bürgerschaft mit Hand ans legte.

Iko ffeng nun Schildburg an, die Früchte ber Frenheit recht zu genießen. Da ihr Land einige Jahre nicht war bewohnet gewesen: so hatte es an allem Ueberfluß. Die Wälder waren dichte mit Holz bewachsen und mit Wilde angesüllt. Die Wäume waren voll Bögel, die die ganze Segend mit ihrem Gesange erfüllten, und das Wasser wimmelte von Fischen. Das gab nun für unsere Schildburger reiche Eenken. Statt daß sie sich mit dem beschwerlichen Ackerbau, und mit Treisbung ihrer Prosessionen hätten abgeben sollen: so lernten sie schießen, pusten einen Hirsch, einen Rehbock, einen Hasen nach dem andern weg, stengen Fische und Arebse, siengen die Nachtigals len



Ondurch geriethen die Schildburger in große Roth, zumal, da sie sich die Arbeit abgewöhnet hatten. Iso hatte einer von Glück zu sagen, wenn er einen Schubkarren voll Holz zusammenstoppeln, zu Markte führen, und dafür etliche Brode kaufen konnte.

Die Bürgerschaft kam daher einmal zusammen und berathschlagte sich, was unter solchen Umsständen wohl zu thun sen. Was wird zu thun senn? sagte ver Herr Pfarrer. Es ist Gottes Gerichte. Ich schlage vor: daß wir einen Bußställ und Bettag halten und so den Zorn Gottes abzuwenden suchen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Herr Hofrath Spazier in Verlin kundigt eine Sammlung von leichten Klavierliedern an. Man pränumerirt darauf mit sechzehn Groschen. Man kann sich mit der Pränumeration wenden, an den Herrn Musikdirektor Türk in Halle, an die neue Verlinische Musikhandlung in Verlin, und an die Erziehungsanstalt in Schnepfenthal.

Herr Prediger König zu Mühlhausen, hat wieder eine schöne Predigt: Ueber die Beschädigung junger Baume, drucken lassen, die ben Herrn Mülster, Buchdrucker in Mühlhausen, zu haben ist.

1 (1 \_ 1111 - 11 (2 1 1 ...

England. Auffer den schon vom Parlemente bewilligten 25 tausend Seeleufen, hat der Sof noch um 20000 benm Parlemente angefragen, um fie gegen Frankreich ju gebrauchen. Einige Glieber der Versammlung waren zwar bagegen, und drangen darauf, daß man erst die Nothwens digfeit Dieses Rriegs beweisen follte; benn befannt lich find keine Franzosen in England gelandet, wie ben uns in Manns, Luttich und den Miederlans ben; es wird aber wenig Schwierigfeit haben, den Untrag durchzusegen, jumal da Frankreich nun den Rrieg mit England decretirt hat. -Das Bolt foll ausserordentlich gegen die Frangosen aufgebracht senn. Der Herzog von Port wird eine Armee von ictausend hannoveranern an den hollandischen Greuzen kommandiren. -Man hat aufe neue Befehl gegeben, 20 Linienschiffe und eine Unjahl Fregatten auszuruften. Die Ravalterte zieht fich an die Grenze, wenn die Frangofen etwa Luft zu landen hatten.

Pefireich. Un frenwilligen Benträgen zum Kriege gehen noch immer beträchtliche Summen ein. Auf der letten Redoute ist dem Kaiser, von einer Maske ein Käsichen von 4500 Gulden in Bankozetteln übergeben worden, und eine Zwirnhändlerin in einer Wiener Vorspadt hat 100 Gulden bengetragen. Dies schon

giente

siemlich bejahrte Mütterchen sagte unter andern in ihrem an den Raiser gerichteten Und bringen: "Alle Leidenschaften wären schon in ihr verloschen, nur die Liebe zu ihrem Monarchen nicht." — Die hiefigen Rirschnergesellen brache den ein kleines Hermelin mit ihrer Gabe gefüllt, und einer Bittschrift nachstehenden Inhalts dar, die, so schlecht auch die Verse, als Verse, dennoch ein herrliches Zeugniß ihres guten Willens sind.

Monarch, die armen Kirschnergesellen Bon Deiner Residenzstadt Wien, Die sich jetzt vor Dein Antlitz stellen, Bringen Dir ein kleines Hermelin, Gefüllt mit fünf und vierzig Ducaten. Sie bitten Dich recht ehrfurchtsvoll, Es anzunehmen mit Huld und Gnaden, Als das, wofür es gelten soll, Kür einen Beweie unsrer Lieb' und Treue, Und wünschen nur, daß es Dich freue.

Folgendes Schreiben des Kaisers ist werth ber ganz zu stehn. Der Magistrat von Wien wollte eine allgemeine Sammlung von allen Eine wohnern der Stadt haben, dieß missel dem Kaisser, et schrieb daher an seinen Minister Rollows rath: Eieber Graf! So angemessen auch der Bentrag, welcher von so vielen würdigen Staatsegliedern geleistet wird, den Umständen ist, in wels wen der Staat sich besindet, so ist Rie doch der wen der Staat sich besindet, so ist Rie doch der

Ges

es a cocole



anweisen, dieses Unternehmen ganglich fallen gie lassen, und es jedermann anhaimquistellen, objec fich vermögend genng befinde, etwas bengutragen Darich selbst ben Schein: eines Zwanges von als len diesen Gaben durchaus entfernt wissen will, so wird auch der Magistrat, wenn etwa jemand, durch feine Einladung bewogen, schon etwas bengetras gen hatte, oder noch etwas bentragen sollie, dass feibe dem Geber mit dem Bedeuten gurucfftellen : daß es ihm fren flehe, das Bengetragene wieder jurud unehment ober daffelbe perfunlich mir ju behandigen." — Rach Galigien, Diesem öftreie chischen Ronigreiche, welches vordem zu Polen ges horte, und das an Polen grengt, find 30 Rande nen mit gehöriger Mannschaft beordert; und mit Ende Februars geht ein großer Bug Belagerungs geschütz an den. Rhein um sten gieng ein abno licher nach den Italienischen Staaten des Ronigs bon Sardinien.

Diederlande. Frankreich besteht darauf, daß diese Känder seine Constitution annehmen, so wie es am isten December decretirt wurde, uto geachtet der größte Theil der Einwohner seine alte Regierungsversaffung lieber behalten will. In mehreren Städten werden schon die Klostergüter in Beschlag genommen, und den Nonnen und Monchen, welche den Bürgereid leisten, jahre liche

sche Gekalte bestimmt. Dieses gewaltsame Vers
schren der Franzosen verursacht durch alle Pros
sinzen eine Sährung unter den Einwohnern, und
bermindert die Anzahl der Revolutionsfreunde.

Spanien. Die Anzahl der in Dienst geletzten kinienschiffe beläuft sich auf 40 und der Fresgatten fast eben so viel. — Wenn durch eine Strafburger Zeitung Nachricht gegeben wird, Spanien habe alle Rustungen eingestellt, und den französischen Gesandten anerkannt, so kann man dieh wohl nur für Fabel halten.

Schweden. Der Pfarrer Widin, welcher dem Herzog Regenten einen beleidigenden Brief schrieb, ist Landes verwiesen; und der Capitain Freese, der den newlichen Ausserit in Stockholm verursachte, ist 14 Tage auf Wasser und Brod geletzt. Die Russen sollen 24tausend Mann start an der schwedischen Grenze stehn Jeden schwedische Officier muß in seinem Standquarkter bleiben, nach Stockholm marschiren 6000 Mann.

Frankreich. Man hat beschlossen für bas inglische Bolk eine Bekanntmachung auszusezen, durch welche es von den Ursachen des Kriegs mit England unterrichtet wird, und worin man versschert, daß allen englischen und hollandischen Rausseuten, die in Frankreich reisen werden, völ

lige Sicherheit gewährt werden folle. Der Leibe garde Paris, der den Pelletier umbrachte, murde entdeckt, erschoß sich aber sogleich selbst auf der Stelle. — Die Stelle des abgesetzen Rriegemis nisters hat ber General Beurnonville erhalten. -Die benden Bruder des ehemaligen Ronigs haben ben gjahrigen Gohn beffelben ben einigen euros paischen Machten jum Konige von Frankreich ere Der alteste Bruder, nämlich Graf von Provence ift vormundschaftlicher Regent. - Um eine Urmee von soztausend Mann auf die Beine zu bringen, sollen in Frankreich noch 300tausend Mann geworben merden. — Zwen westindische frangofische Inseln haben den aitern Bruder des Königs als Regenten anerkannt, und begeben fich in den Schutz Englands.

Rriegsnachrichten. Rrickenbeck (im prensischen Geldern) den zoten Jan. Ein Hausfen Franzosen, die das hiefige, dem Grasen von Schaesberg zugehörige Schloß besetz, und wirkelich zu desselben Behauptung alle Anstalten durch Nuführung von Batterien, Kanonen ze. vorgestehret hatten, haben, auf die erste Nachricht von wirklicher Anrückung der königt, preussischen Trupopen, sich länger zu halten, oder zur Gegenwehr zu sesen, nicht getrauet, sopdern mit ihrem Commandanten den geschwinden Abs und Rückung in wandanten den geschwinden Abs und Rückung in die

lie ruremondschen Quartiere genommen. — Im kinichschen soll es den französischen Truppen an Mem fehlen, und ihre Gestanung wegen der hins tichtung Endewigs soll noch zweifelhaft senn. — Beit dem oten haben die Frangofen in Brabant Marschordre auf den ersten Wink bereit zu senn. Dumourier hat in Bruffel felbst gesagt, daß er Besehl zum Angriffe gegen Holland habe. land rustet fich mit aller Macht, aber die Patrios ten follen febr daran arbeiten, um Unruhen ju flife Die preussischen Truppen unter bem Ders 10ge Friedrich von Braunschweig sollen im Weste phalischen schon über den Rhein gegangen und in die Proving Geldern vorgerückt jenn, um da die Branjosen zu vertreiben. - Die Franzosen foli len in die kande des Herzogs von Zweybrücken eins gefallen senn und alles befest haben. Der her 20g hat sich mit feiner Familie entfernt. Die mourier will nach Aachen 40tausend Mann schike ken um eine Schlacht zu liefern: Mastricht soll von ihm blockirt senn, seine Absicht soll segn in holland einzudringen. - Ein Theil der preuffis ichen Armee ist ju Benlo (in Gelbern) einmare foirt und hat fich mit der Urmee des General Clairfait vereinigt. Manny den ogten Febra Die Favorite in Manns soll demolirt, und von dem churfürstlichen Solos das Dach abgenome

men, und daffelbe mit Mafen bebeckt werbens Auch sollen Batterien aufgeworfen, und Ranonen darauf gebracht werden. General Wimpfen hat durch den Trommelschlag befannt machen laffen. daß der Feind sich nahere. In verschiedenen Straffen und auf offentlichen Plagen der Stadt sollen Kanonen aufgepflantt fenn. In einer dies fer Tagen erlassenen Proclamation, ward ben Bargern anbefohlen, fich auf 7 Monate lang mit Lebensmitteln zu verseben, und diejenige, melche es nicht fonnten, follten Die Stadt raumen. Ein frangofischer Ravallerist, der als Raufmann gefleidet, 1400 Louisd'or nach Konigfein bring gen wollte, foll durch die heffen seiner tragenden Leibesburde entlediget worden senn. — In Ostens de (in Flandern man fehe die Karte von den Ries derlanden) hat man 52 englische und hollandische Rauffarthenschiffe arretirt.

Bermischte Machrichten.

Das Bolf in Reapel wünscht Krieg gegen die Frantosen, und zwar um so mehr, weil nächstenseine anschnliche spanische Flotte in den Gewässern von Corsisa erscheinen wird, um der französischen Eskadre die Spike zu bieten. — Der Magistrat zu Franksurt am Mann hat alle in einem niedrisgen Tone geschriebenen Schriften gegen die Franzosen und ihre N. Convention perboten.

....

Add Brown you that the ser the last, is no defining not it not to

Delega erger: 16 to Grie. 14 ha pt. no it tree rem, not to the

o. Mr. in pro Print serios.



Wollte auch so gar bemerkt haben, daß während des Umgangs das Holz gewachsen sep. Ob er recht gesehen habe? das lasse ich dahin gestellt seyn; was aber die Thiere betrist, die im Wasser sich geregt hatten: so versicherte ein Fremder, welcher der Procession solgte, es wären nicht Karpsen, sondern Frosche gewesen.

Dieser Fremde war nun ein besonderer Mann. Undere Fremde, wenn sie nach Schildburg kamen, Höhneten immer die Schildburger. Wenn diese, ihrer Mennung nach, ihre Sache noch so gut eingerichtet hatten: so lachten sie doch darüber. Dieser aber bedauerte sie.

Da die Procession geendige mar, frat er unter

he, und hielf folgeade Aurede:

ich wohl sehe, daß ihr arme, betrogene Leute send. Ihr habt die Frenheit loben hören, und habt sie gesucht. Aber ich muß es euch sagen, daß ihr gar nicht recht verstanden habt, was eingentlich Frenheit sen. Frenheit von schweren Bedruckungen und Ungerechtigkriten ist frenlich eine stade. Sabt ihr diese aber nicht ben eurem Fürsten gehabt? send ihr vielleicht von ihm beruckt worden? hat er euch Unrecht gerhan? sat er euch Unrecht gerhan?

Dari

Darüber, antwortete ein Schildbürger, hallen wir freylich keine Klage. Aber wir wollten frey fepul

Fr. Wovon denn?

Sch. Wir wollen uns nichts mehr befehlen lassen zu Fr. So! also wollet ihr vermuthlich von Gestellen fren senn ?

Sch. Sanz recht! wir wollen von keinen Ges fetzen etwas wissen. Kurz und gut, es soll uns niemand etwas zu befehlen haben.

Fr. Ihr armen Leute! ich sehe wohl, daß ihr gar nicht versteht, was Frenheit sen. Frenheis besteht darinne, daß man nicht gedruckt wird. Bon Sesehen und Oberherren und Abgaben kann aber keine Gesellschaft fren senn. Ihr habt ja frenlich bisher keine Gesehe, keinen Oberheren gehabt, habt auch nur Erbzinsen und Venträge ente richtet, und geglaubt, dieß wären keine Abgaben. Aber ihr seht auch was daben heraus kommt. Es geht bep ench alles drunter und drüber. Ihr send in die größte Armuth gerathen, und, wenn ihr nicht bald eine vernünstige Abänderung machts so werdet ihr mit einander Bettler.

Sch. En Bettler hin, Bettler her. Wir fice den auch betteln gelernt, und wollen lieber als freye Leute betteln, als bey vollen Schusseln uns turbiren lassen.

级r。

Fr. Run wenn bas eure Mennung ist: so bin sche auch infrieden. Ich stehe unter einem Fürg sten, und gehorche Gesetzen, jund zahle Abgaben. Daben habe ich mein gutes Auskommen, und thue was mir gesüllt. Das Bose thue ich frenlich nicht, aber wenn ich es thun wollte: so schadete ich mir ja selbst, und ware ein Narr.

Lebt wohl lieben Leuted

Der Fremde war ein herzensguter, aber daben ein sehr listiger Mann. Indem er nach Sause sitte sann er sich etwas aus, was er sür die Schildbürger thun wollte. Was das war, das wollen wir hören.

Diensten gewesen war, Nahmens Benfuß. Dies ser satte ein Mädchen lieb, bas ben einer andern Derschaft in Diensten flund. Bende hatten sich ben ihrem Dienste Geld gesammelt, und bende hatten genn einander henrathen mogen.

Da nun der fremde Herr, Krausemunge Sießer, nach Hause kam, ließ er seinen Bediensen und bessen Braut vor sich kommen, entdeckte ihnen, was er mit ihnen vorhätte, und sie waren damit zufrieden. Kurz und gut, sie gaben eine ander die Hände, und machten Hochzeit. He raranten ünze richtete die Hochzeit aus, und tauze keidaben nach Herzenslust.

Rach













Monarchie wieder herzustellen, doch die Miss bräuche zu bessern, die Religion u. s. w. wieder einzusetzen.

Kriegenachrichten. Ueber die Befas gung ber Zweybruckischen Lande lieft man folgens des. Franksurt den 24ten Febr. Dem klugen Benehmen des Herzogs von Zwenbrucken hatte das Herzogthum es zu verdanken, das folches bis jegt ziemlich von der franzosischen Bets wustung befrent geblieben. Durch die formliche Unerfennung ber Reutralität, glaubte man fic hinlanglich gegen alle Feindseligkeiten gebeckt. Seit Anfange des laufenden Monats aber tamen Rachrichten von der französischen Grenze, die ein andere besurchten ließen. Die durch ihr wildes und jugelloses Betragen bem Landmann fo fürche verlich gewordene Rellermannische Legion, war dem bten bis 4 Stunden von Zweybruden vorgeruckt. Den 7ten und Sten plunderte und verheerte fie das dem Frenherrn von Efebeck jugehörige Dorf Saset. Den gen fruh am Morgen tam die Machricht an, daß 7000 Mann meistens Ration maltruppen gegen Stadt und Gegend von 3mens bruden anrudten. Der herzog blieb ben allen übeln Abndungen, phnerschuttert ben bem Entschlusse Gegen to Uhr bes das äusserste abzuwarten. Abends fam ein ehrlicher und treuer Landmaun



angeger gewesene herzogliche Bediente so viel Beit, um folche aufzuschließen. Die unbandigen Gol. baten liefen in der Refident auf und ab und fchrieen aus vollem Salfe nach dem Derzoge mit ben erschrecklichsten Drobungen gegen feine Perfon und fein Leben. Conntag den Loten ento waffnete der General Landremont die Garde in Bug und zu Pferd, bemächtigte fich aller vorhandes men Gewehre und Kriegsgerathschaften, und ließ alles nach Saarlouis transportiren. Der größte Theil der Mannschaft war Lags vorher auf Urlaub geschickt worden. Wenige haben frangofische Dienste genommen. Seitdem bat ber Ben. Lane bremont von denen in hiefiger Gegend anwesenden Enmiffarien der Mationalconvention die Beifung erhalten, den berjogl, Marftall in Befchlag zu nebe men, die besten Pferbe unter die Officiers der Ure miee ju verfieigern und aus bem Erlos Reo montepferde im Lande aufzukaufen. Die Pferde von geringerm Werthe follen unter die Ravalleries regimenter vertheilt, Die Bengfie und Stutten aber In bas Lothringische Gestut ben Garalben gebracht werden. - Die Stadt Zwegbrucken ift durch Bermafige Einquartierung febr bart gebruck. Raum maren Die frenmilligen Nationaltruppen eine deruckt, fo fprengten fie bie Gefangniffe auf und liessen alle Gesangene frep. Qurch bas viele Jago.





### Der Bote

aus

# Thüringen.

## Elftes Stud.

#### 1 7 9 3.

#### Bote. Wirth.

W. Deute, herr Gebatter! ergähle er mir nut nichts von den Schildburgern!

B. Und warum denn nicht?

W. Weil niemand mehr etwas davon hören will. Erzähle ich die Geschichte meinen Biers gästen: so lachen zwar etliche drüber, andere aber, und gerade die Vernünstigsten, sprechen, das märe ja lauter dummes Zeug. Rommen nun gar Fremde hierher, die das Vlättchen lesen, das er drucken läßt: da sollte er nur hören, was die Leute für Mäuler haben. Da kam gestern ein Schulze zu mir, und bolke sein Plätichen ab — las es, und schmiß es ärgerlich auf den Tisch. Ich weiß nicht, sagte er, was aus dem Voten ist wird. Sonst erzählte er uns so viel Versnünstiges und Gutes, isto — nichts als dummes Zeug. Glaubt denn der Mann, daß wir Vretes Wärz. Glaubt denn der Mann, daß wir Vretes März. 1793.

por den Köpfen haben, und solch dummes Zeug glauben sollen? Ich glaube, der Mann ist von jemanden bestochen, daß er uns in die vorige Dummheit wieder zurück sühren soll.

B. Das hat man wirklich gesagt?

28. So mahr ich ein ehrlicher Mann bin.

25. Run das ist mir boch recht herzlich lieb.

W. Lieb ware es ihm? ich weiß gar nicht, was ich von ihm denken soll. Jeder vernünstige Mensch wünscht doch, daß man Sutes von ihm rede Und er sagt mir nun, es ware ihm lieb, daß die Leute von ihm sagten, er habe, seit deut neuen Jahre, fast nichts als dummes Zeug ere zählt. Wie soll ich das zusammen reimen?

B. Das will ich ihm erklären. Ich wollte meine Leser nur auf die Probe stellen, ob ihnem das dumme Zeng gesiele. Run, da ich merke, daß sie lieber etwas Vernünstiges hören, will ich ihnen von Herzen gern nichts erzählen, als soiche Sachen wodurch sie zum Nachdenken gereizt wers den und für ihren gesunden Menschenverstand Nahrung bekommen.

M. Das soll mir lieb senn. Mir kommt's aber boch so vor, als wenn er noch eine andere Ursache dazu musse gehabt haben, daß er so schrecke lich dummes Zeug erzählt hat, das nicht einmak das kleinste Kind glaubt.

3. Es

B. Es kann auch fenn. Ich bin' feit einiger Zeit gewaltig verdrüßlich gewesen. Bisher hatte ich meine Freude daran, wann ich fafe und bo. rete, wie die Menfchen immer verständiger mur, ben, immer mehr nachbenken lernten, einen Jrethum, einen Aberglauben, nach dem andern abs legten, und eine gute lobliche Gewohnheit nach der andern annahmen, furt wie die Aufflärung sich immer weiter verbreitete. Ich dachte die goldne Zeit mare schon vor der Thure, nun sehe ich aber, daß ich mich betrogen nabe. Es reift ja in Deutschland eine Berwirrung wieber ein wie ben dem Thurm ju Babel, und wenn bas Ding so sortgeht: so find wir in furger Zeit wieder so weit zuruck, als unsere Vorfahren vor zwen hundert Jahren

watter!

Bor swen hundert Jahren war es noch Mode, daß die Menschen einander wegen der Religion haßten und versolgten. Keine Parthey trauete der andern über den Weg. Wenn eine im Lande de die Oberhand hatte: so suchte sie die andere in unterdrucken, ließ diesenigen, die nicht ihres Slaubens waren, hinsegen, oder wohl gar hinseichten. Das war doch wohl Barbaren?

W. Ey das wollte ich mennen. Ich weiß aber immer noch nicht, wo er hinaus will.

B. Er soll es bald hören. Diese barbarische Mode hatte sich nun nach und nach verlohren. Unsete Schriftsteller haben so dagegen geeisert, die Prediger sind so duldsam geworden, alle verständige Fürsten haben den Religionszwang so aufschoben, daß ihr jedermann glauben kann was ex will, ohne daß ihm ein Haar deswegen gekrümmt wird.

M. Run das bachte ich, ware auch noch. Es
ist ben mir gar vielmals der Fall, daß Lutheraner,
Reformirte, Ratholiken, auch wohl Juden, hier
zusammen sizen, ihre Pfeise Tabak mit einander
rauchen, und discuriren, ohne daß es einem nur
einsiele, einen Religionsstreit anzusangen. Unser Herr Pfarrer ist so ein herzensgutet Mann! Riche ein einzigesmal bringt er Religionsstreitigkeiten auf die Ranzel. Immer ermahnt er uns zur Liebe, Eintracht, zur Rechtschaffenheit gegen alle Glaubensgenossen.

B. Das ist ja vortrestich. Run hatte man mennen sollen, daß einmal die Menschen ganz aufschen würden, sich in Parthenen zu theilen, die einander hakten und verfolgten. Und siehe da! da geht der Suckguck von neuem los. Von Resligionsstreit und Religionsbedruckung hört man wohl

Wohl wenig mehr, aber desto mehr von andern Streitigkeiten. Hat er noch nichts von Aristoe ten und von Demokraten gehört?

W. Ich werde ja davon gehört haben. Selften steigen Passagiere ben mir ab, die nicht das von sprächen, und wenn ich ihm die Wahrheit sagen soll: so hört man auch schon in unserm Dorfe von Aristofraten und Demokraten reden.

3. Da fieht er es ja! da man glaubte, daß nun eine recht herzliche allgemeine Liebe unter die Menschen kommen sollte: so entsteht wieder eine Trennung die fürchterlich ift. hausgenoffen, Gemeinen, Städte, Lander theilen fich in zwen Pars thenen, Aristokraten und Demokraten. lich hielt ich die Sache nur für Spas. Ich dachte es wurde etwa nicht mehr zu bedeuten haben, als die kleinen Meckerenen, die im fiebenjährigen Rriege bisweilen, zwischen ben Preuffisch - und Destreichischgefinnten, vorfielen. Aber nein, die Sache geht immer weiter. Die Partheyen werden immer erbitkerter gegen einander, keine trauet der andern, jede haft die andere, und wenn das Ding so fortgeht, so konnen wir in unserm lieben Bas terlande noch Worfalle erleben, bie so abscheulich find, als alle die Barbarepen, die in den vorigen finstern Zeifen begaugen wurden.

Da komme ich vorige Woche zu meinen Herrn

£ 3

Gevatter Wagner, da er eben mit seiner Frau zu Tische sitt. Sie hatten einen delicaten-Kapaun vor sich siehen, und keins as doch einen Bissen davon, iedes hatte seinen Teller jurück geschoben, und warf Blicke auf das andere, wie wenn es socialich mit den Augen sollte durchstochen werden. Dum dachte ich, was giebts denn da?

Ich wünsche ihnen gesegnete Mahkeit, bendere seits, sagte ich. Und die Leute, die sonst so ara tig und höslich gegen mich waren, dankten mir kaum. Frau! fagte der Mann, raume gleich ab! ich kann keinen Bissen mehr essen. Da räumte die Frau ab, machte aber mit den Lösseln und Tellern so einen Spektakel, daß mir angst und bange wurde.

Ich wollte mich nicht erkundigen, was es da gabe, ersuhr es aber bald. Was hält er denn davon, fragte er mich, daß die Brabanter ihren Noel verjagen sollen? Ehe ich aber die Antwort heraus hatte, sieng er gar schrecklich an gegen seine Frau loszuziehen, nannte sie eine Aristofratin, die keinen Sinn, kein Gefühl für Frenheit hätte. Ehe ich mich versahe, kam die Frau Gevatterin ur Thür herein gesahren, und auf ihren Mann lost. Halts Maul! sagte sie, du wirst ja wohl noch verwirrt im Kopse werden. Alle Ungereche tigkeiten, alle Grausamkeiten heißt du gut.

Hier,

Dier, bachte ich, ifts nicht gut fenn, nahm meinen hut und Stock und schlich mich jum haus se hinaus. Da mich hernach der Weg vor der Rirche vorben trug, gieng ich hinein, um einmal den Herrn Diakonus Ipfilon predigen zu horen. Ich wußte gar nicht wie mir der Mann vorkam. Consten war er ein so herzensguter Mann, daß er nichts als Liebe und Sanftmuth predigte. Iko war er so roth wie ein Zinkhahn, schlug anf Die Rangel und ereiferte, und geberdete fich, und fprach von Tyrannen, Unterdruckung und Frey. beit und bergleichen Dingen mehr, daß ich gar nicht wußte, was ich daraus machen sollte. fragte meinen Stuhlnachbar, mas denn bas bedeuten solle? hum! antwortete dieser, es ift fast nicht mehr zum Aushalten in unferer Rirche. Wir haben ein Paar rechtschaffene und vernünfo tige Prediger, die zehen Jahre, wie Bruder ben einander lebeten. Seitdem aber die franzosische Revolution eingetreten ist, ist sie ihnen in die Ro. pfe gefahren. Der herr Pfarrer ift ein Aristo. krat und der herr Diakonus ein Demokrat ger Jener predigt nichts als Gehorsam, worden. dieser nichts als Frenheit. Sonst war es so hubsch, da besuchten sie die Leute in ihrer Gemeis ne, gaben ihnen guten Rath in ihrer Rinderzucht, und suchten Friede zu fliften, mo Uneinigkeit mar. Tho

Iko denken sie daran nicht mehr, sondern suchen nur immer mehrere zu ihrer Parthen anzuwerben.

Der Herr Cantor und Musikdirector, Tag, 310 Hohenstein im Schönburgischen, der sich schon durch Componirung mehrerer Lieder ruhmlichst befannt gemacht hat, hat wieder eine Sammlung von Lies dern zur Beruhigung, von Matthison und Burde heransgegeben, welche 12 Gr. in Golde tot ffen; ingleichen eine neue Melodie zu dem Liede: Wir glauben all an einen Gott, welche Das Geld, welches er dafür eins. nimmt, hat er zur Unterstühung der Witwe und der Rinder feines verftorbenen Bruders bestimmt. Die bekannte Gabe des Herrn Mufikdirectors Tag, durch seine Melodien das Hetz zu sanften Empfine dungen zu stimmen und die edele Absicht des Untere nehmens, empfehlen diese Lieder schr. Wer in uns serer Mahe sie zu besißen wunscht, der kann das Geld dafür an uns einschicken: so wollen wir eine Unzahl davon kommen lassen. Es muß dies aber noch in diesem Monate geschehen, bamit durch Bers schreibung einzelner Exemplare unsere Mahe nicht ohne Moth vervielfältiget werde. Wer west von uns wohnt, kann sich an den Herrn Musikdirector felbst, oder an die Breitkopfische Buchhandlung zu Leipzig wenden. Schnepfenthal den 8. Marz 1793.

Die Erziehungsanstalt.

England. Um Titen gab ber Ronig dem Parlemente Nachricht von der Kriegserklärung der Franzosen, und soderte dasselbe auf, alles möglie de zur standhaften und glucklichen Führung des Rriegs zu thun. Da in dieser Botschaft des Ros nigs das Benehmen der Franzosen für Bres dung des Bolkerrechts und der Tractaten erflart, und gesagt wird, daß sie nicht jum Ungriffe ges reigt worden waren: so gab es hierüber verschies dene Mennungen, und manche Mitglieder des Parlements gaben ju verstehn, es ließe sich nicht ant über die Botschaft des Konigs berathschlagen, bevor nicht manche Punkte in Richtigkeit gebracht worden waren, welche das Benehmen der Frans apfen in befferes Licht ftellten. Diefe Punfte maren folgende: 1) Großbrittannien habe im Januar mit dem Raiser und Preußen einen Tras ctat geschlossen. 2) Man habe die Aussuhre des Getreides nach Frankreich verboten, aber nach andern gandern erlaubt. Hierin fanden mehrere Mitglieder Ursache genug, die Franzosen aufzus bringen. Lord Grenville trat dagegen am 12ten ouf und widerlegte in seiner Rede die Grunds welche die Franzosen in ihrer Kriegserklärung ges geben haben, so wie die obigen benden Punfte. Hier ift der Haupttheil davon: "Meulich, sagte er, habe man sich noch über die Wahrscheinliche teit

keit des Krieges berathschlaget, ieht aber sen, nach der grundlosen und ungereisten Kriegserklas rung von Seiten Frankreichs uns feine Bahl mehr gelaffen. Er habe damals bemerkt, das Der Konig fiets ungeneigt gemesen fen, fich in Unfebung der Frage wegen Unerkennung der Regies rungeform in Frankreich auf irgend eine Art gu permickeln, ob er gleich fein Bedenken getragen habe, jur Erhaltung des Friedens in Unterhands lungen zu treten. Mus dem auf dem Tische lies genden Briefwechsel mit dem Beren Chauvelin (frang. Gesandten in Condon) wurde man babet feben, daß auf der einen Seite Diefer Beift ffets barin herrsche, Frankreich aber auf ber andern Seite ffets auf die Unerkennung feines Miniftere gebrungen habe, bis diefer Briefmechfel durch ben dem herrn Chauvelin gegebenen Befehl zur Abe reise geendiget sen. Unterbessen habe Lord Auch Jand (engl. Gefandter) im Saag vom General Dumourier Vorschläge erhalten, worin dieser um eine Conferenz mit ihm gebeten habe. hierzu habe man die Sande geboten, und ihm Verhaltungsbesehle zu dem Ende zugeschickt. Un bemselben Tage aber, an welchem der General Dumourier biefe Vorschläge gemacht hatte, fen in den frangofischen Safen der Befchlag auf Die englischen Schiffe gelegt worden, jum Beweise, daß

baß man nur die Abficht gehabt habe, England ju hintergeben. Jest murde daher boch wohl jeder Lord gestehen muffen, daß Frankreichs Kriegs. erklarung die ungerechteste und ungereisteste mare, und jeder, der den Namen eines Englanders verdiene, wurde mit ihnen bereit fenn, Gut und Blut jur Erhaltung' der Wurde der Krone und des kandes zu wagen. Da man indessen in der Rriegserktarung Grunde angegeben habe: fo muffe er biefe beleuchten. - Alle barin angeführten Thate fachen, bis auf zwen, hatten sich lange zuvor zus getragen, und würden daher damals schon Grund jum Kriege gewesen sepn, als man sie nicht fo betrachtete. Zuförderst führe man an, das nach bem toten August der brittische Minister juruckberufen fen, und daß man feit ber Zeit fich geweigert Habe, auf die sonst gewöhnliche Urt zu unterhan. Deln. hierdurch wolle man zu verstehen geben, daß ber König vor dem roten August ihre Regierungsform anerkannt habe. Allein der Ronig habe stets die genaueste Reutralität beobachtet. Um 10ten August habe ein erschreckliches Blutbad sich eräuget, durch welches eine Faction die Monarchie umgestürzt, und die Regierungsverwal. tung an fich geriffen habe. Um aten Gept. mare ein anderes Bluthad vorgefallen, welches die Ura heher des ersten als scheußlich geschildert, da fie ño

fich doch ihres eigenen gerühmt halten: Englane ber hatten die Urt bes feinen Gefühls nicht, um unter Blutbad und Blutbad einen so feinen Untere schied finden zu konnen. Man hatte daber, ben Grundsätzen der Mentralität gemäß, den Lord Go. wer (engl. Gesandter in Paris) zurückberufen. Man konnte ihn nicht bort lassen, ohne den Schein zu erwarten, daß man an den inneren Angelegens heiten des Landes Theil nehmen wollte; das man nichts dagegen habe, daß die Monarchie zerniche Keine Macht sey verpflichtet, während tet sen. daß in einem Lande innere Unruhen herrschen, mit der Parthen zu correspondiren, die gerade für den jegigen Angenblick die Oberhand habe; ja, es würde unvernünftig fenn, so lange noch die Waas ge im Gleichgewicht schwebe, fich an die eine oder die andere Schaale zu hangen, und mehr als une vernünftig würde es gewesen senn, gleich nachher Die durch alle diese Mordthaten beabsichtigte Res publik anzuerkennen. Satte man der Stimme des Wolks folgen wollen: so hatte man die Mos narchie mit ben Ginschränkungen im Jahre 1791 dafür halten muffen, ja die Gesetgeber selbst bate ten noch 3 Wochen vor dem roten August die Benbehaltung der Monarchie beschworen. Konnte man daher die neue Ordnung wohl für den Wils Ien des Wolfs halten? Konnten wir glauben, daß



je man bas? Konnte das jum Frieden bentrai gen? - Man wirft uns, ferner das Berbot der Betraideausfuhr vor, die Vorsicht habe dieses, fo lange man einen Krieg mit Frankreich zu befürche ten gehabt, eben fo, als wie das Berbot-der Kriegsbedürfnisse nothwendig gemacht, Bir has ben ferner, fagt man, die Circulation bes Papiers gelbes verboten. Diefer Vorwurf ift lacherlich. Man will une boch nicht gleich den eroberten gang bern, Papier ohne Werth anzwingen? Man schile dert ferner unsere Auslanderacte als einen Bruch Des Commergtractats. Allein in Frankreich habe man baffelbe gethan, wo fein Englander ohne Pag reifen durfte, wie edle Lords, die gewohnt waren, nach Frankreich zu reisen, (Lord Lauders bale) bezeugen konnten. Roch sonderbarer fen es, daß man anch die hier den Emigrirten erzeigte Bulfe als einen Grund anführe: In der Uebung bes Christenthums Tugenden tonne nur ein Boil Beleidigungen finden, welches das Christenthunt abgeschafft hat. Wor dem Werhungern habem wir die Emigranten zu unfrer Ehre gerettet, aber belgische Legionen haben wir nicht aus ihnen er richtet, bag wir aber mit den Oberhauptern bet Rebellen ihrer westindischen Colonien, wie sie fole che nennen, correspondirt haben, ist nicht mabre Unfre Wassenrustung, die man uns seener voro wirft



bem Antrage einer Dankabresse an den König, die eine Wiederholung der Botschaft war." — Die Rüstungen werden sehr eifrig betrieben. Unter Commando des Herzogs von York gehn 2006 Engländer zur Vertheidigung nach Holland und stoßen zu den dortigen Hannoveranern.

Frankreich. Man verlangte am Sten in bem Mationalconvente die Bestrafung der Mörder, die burch 5 ober 6 Bosewichter gedungen am 2 tem Sept. an 8000 Meuschen in dem Gefängnisse umbrachten. Unter die an der Grenze burch den Feind mitgenommenen Departementer find 5 Mille lionen vertheilt. Man spricht von einer Krieger fleuer durch gang Frankreich, welche 10 pro Cent vom gangen Bermogen eines jeden betragen folls Man arbeitet an der neuen Constitution, und bet Alnfang davon ist dem Convente schon vorgelegte Der Kriegsminister bat jur Befestigung der nog thigen Plage, für das Jahr 1793, 20 Mill. erhale ten - Die Nationalconvention erinnert alle Einwohner, das das Waterland noch in Gefahr sens und daß die verbundenen Mächte die Republik bes Sie hat becretirt, daß alle unverhehras thete Mannspersonen oder kinderlose Wittwer von 18ten bis 40ten Jahre sich vorläufig zum Dienste gefaßt machen muffen. Gie fordert 300taufend Mann.

## Der Bote

aus

# Thüringen.

3molftes Stuck.

### I 7 9 3.

### Bote. Wirth.

23 ie gieng es benn meiter mit dem Streite zwischen den Aristofraten und Demofraten?

B. Borige Woche, sagte der Maan, neben dem ich in der Kirche stund, reichte der Herr Diakonus meiner Frau das Abendmahl. Kaum hatte er gesagt: "der Nahme des Herrn sen ges kobet und gebenedenet": so drehete er sich nach mir zu und sagte: weiß er schon, daß die Lüttischer die französische Constitution angenommen has ben? Nach dem Exempel der Gesklichen richtet sich die Gemeine, und es ist nun schon so weit geskommen, daß sie in zwen Parthepen: getheilt ist, die täglich Zank und Streit mit einander haben." Den kolgenden Tag trug ich ein Rescript von der Regierung in das nächste Amt.

Da ich vor die Amtsstube kam, maste ich wohl eine halbe Stunde warten, ehe ich vorgelassen Märd. 1793.

- In Critical

wurde. Es waren da wohl zwanzig Bauern, die auch warten mußten, und die ihre Rechtshändel unterdessen unter sich selbst ausmachten, so, daß es einen heftigen Wortwechsel gab, woraus beyg nahe eine Schlägeren entstanden wäre. Ich kriegte das Ding endlich satt, ließ in die Amtscstude sagen, daß ich recht sehr um meine Absertig gung bitten ließe: weil ich noch weiter gehen müßte. Da wurde ich endlich vorgelassen. Und weiß er wohl, was der Herr Amtmann und der Herr Amtsschreiber thaten? Sie hatten die Hamsburger Zeitung vor sich und stritten sich über den Frenheitsbaum, den einige Mannzer errichtet hatten. Der Herr Amtmann war ein Aristokrat und der Herr Amtsschreiber ein Demokrat.

Ist denn das nun nicht betrübt, das auf eine mal solche Trennungen unter Leuten entstehen, die sonst sehr vernünftig sind, und immer einig und

verträglich ben einander lebten?

W. Das ist freylich nicht gut. Sag er mix aber nur, was ist denn eigentlich ein Aristofras und ein Demokrat?

B. Ein Aristofrat ist der, der es mit dem Abel gegen das Volk halt, und ein Demokrat der auf der Seite des Volks gegen den Adel steht.

W. So! So! nun verstehe icht recht. Ich bachte ein Aristokrat wäre ein solcher, der es mik den den Deutschen, und ein Demokrat, der es mit den Franzosen hielt. Da sprechen nun die Leute. er ware auch ein Aristokrat.

B. Mit solchen Ehrentiteln verschone er mich Herr Gevatter! ich dächte, ich hätte es genug gezeigt, wie herzlich gut ich es mit dem Volke menne. Wir haben hier schon so manches Gestpräch gehalten; und worüber denn? Ins nicht währ, immer über Materien, die das Beste des Volks betrafen? Habe ich nicht alles geihan, was ich konnte, um die keute dahin zu bringen, daß sie nachdenken lernten? und wenn der Mensch nachdenken kann: so weiß er sich gewiß fast aus allem Oruck und aus aller Widerwärtigkeit zu sele sen. Ist das wahr, oder ist es nicht wahr?

W. Wahr ists freylich. Und also ist er ein Demokrat?

B. Auch nicht.

D. Ja was ist er benn sonst?

B. Was ich vor fünt Jahren war, da der ged meine Mann die Worte Aristofrat und Demofrat noch nicht gehöret hatte. Ein ehrlicher Mann bin ich, der es mit der ganzen Welt gut mennt. Wein herr Vetter, mit dem ich einmal über diese Materie discurirte, gab mir den Nath, ich sollte mich einen Philanthropen nennen.

 M. Habe ich doch das Wort in meinem Leben nicht gehört. Was heißt denn das?

B. Es bedeutet einen Freund der Menschen zut einen Mann, der es mit allen Menschen gut mennt, sie mögen zum Adel oder zum Volke gen hören, Christen, Juden oder Türken, senn. Sea fällt ihm denn dieser Rahme nicht besser, als jene benden?

W. En das wollte ich mennen! Ein Philans throp ist er also. Und da ist er nicht auf der Seite der Leute, die den Adel abgeschafft wissen wollen?

B. Was heißt benn das, den Abel abschaffen? Da wird so viel geschwaßt, von Abschaffung des Adels, und wenn man fragt, was das heiße, den Adel abschaffen? so weiß kein Mensch eine rechte Antwort drauf zu geben. Wir wollen einmal darüber nachdenken, Herr Gevatter, wollen als Philanthropen, die Sache überlegen: da wird er sehen, daß es unser gesunder Menschenz verstand gleich sagt, was von Aushebung des Adels zu halten sen. Sollen wir die Personen wegschaffen die adelich sind? sollen wir sie aus dem Lande jagen, oder köpsen und tod siechen?

W. Gott im Himmel bewahre uns vor so eie ner abscheulichen That!

B. Sieht er! daß ihm sein gesunder Mens

schenverstand gleich die Antwort giebt? Wir entschen und, wenn wir hören, wie ehemals die Restormirten in Frankreich gedruckt und verfolgt wurden, wie die Salzburger ihre lutherischen Landseleute verjagt haben. Ist denn das nicht eben so barbarisch, wenn man den Adel behandeln will, wie in jenen sinstern Zeiten die Protestanten beschandelt wurden? Was wollen wir denn sonst wegschaffen, die Adelsbriese und die Wappen?

B. Der Meynung war ein Passagier, der vo-

rige Boche ben mir speisete.

B. Gut. Und wenn wir die Wappen und Adelsbriefe wegschaffen wollen: so mussen wir sie haben wir sie haben wollen: so mussen wir sie haben wollen: so mussen wir sie neho men wollen: so mussen wir in die Häuser des Adels einbrechen, Thuren, Schränke und Risten aufschlagen. Was mennt er dazu?

W. Schweige er mir stille! Dazu habe ich auch keine Ohren. Da wurde ja das Faustrecht

Wieder eingeführt.

B. Ich bin auch der Mennung. Was wols len wir denn sonft wegschaffen? etwa die Guter des Adels?

W. Da muß ich ihm nun aufrichtig sagen, daß gar viele Leute der Meynung sind, es sey nicht recht, und nicht erlaubt, daß der Adel so große R 3 Güter habe, daß er keine Abgaben gabe, und noch dazu verlangte, daß die Bauern ihm frohe nen sollten. Da mennen sie, das solle und musse weg.

B. Nun wenn es weg soll und weg muß, so kann ich frenlich nichts dagegen sagen. Lasse er uns aber nicht alles in eine Brühe wersen. Er hat von dreperlen geredet, von Gütern, von Frensheiten und von Frohndiensten. Das sind, wie er wohl weiß, dren ganz verschiedene Sachen. Wir wollen eine nach der andern vornehmen. Er mennt also, wir sollten dem Adel seine großen Güter nehmen?

W. Ja ich sollte mennen das wäre nicht mehr als billig.

B. Und warum?

W. Weils doch nicht recht und erlaubt ist, das ein Mensch, der gemeiniglich nichts thut, alles hat. und andere, die vom Morgen bis in die Nacht arbeiten müssen, daß ihnen das Blut unter den Nägeln hervorspringen möchte, für sich und die Ihrigen faum das liebe Brod haben.

Beswegen also? Ich kenne ein Paar Kausseleite in der Stadt, davon jeder ein Paar Tons nen Goldes besikt. Die thun auch wenig oder nichts, leben alle Tage herrlich und in Freuden, und ein Paar Hundert Bürger sind so arm, das

lie

sie mit aller ihrer Arbeit kaum ihr und ihrer Kind der Leben erhalten können. Das ist nun nicht recht und nicht billig, und es wäre also das Beste, daß wir sie auch ein Bischen kleiner machten, ihre vielen Güter ihnen abnähmen, und sie unter das arme Bolk austheileten. Was mennt er dazu Herr Gevatter?

W. Dazu kann ich doch auch meine Einwillis gung nicht geben. Auf diese Art siele ja alle Sie Gerheit weg.

B. Wirklich? gehört denn aber der Abel nicht so gut zu den Menschen, als der Kausmann? warum soll denn dieser ben seinen Gütern nicht auch geschüft werden?

W. Nun wenn ich das auch zugebe, und gebe es zu, daß man dem Adel seine Güter läßt: so isis doch gegen alle Billigkeit, daß er keine Abgaben zahlt, und der arme, arheitsame, Bürger und Landmann die Last der Abgaben allein tragen muß.

B. Es war einmal ein Mann, der hatte ein Gärtchen, das er recht artig zurechte gemacht hatte. Er war nicht vergnügter, als wenn er in seinem Gärtchen herumgieng und sahe wie alles so schön wuchs, was er gesäet oder gepflanzes hatte. Einen Verdruß hatte er nur — sein Nachbar hatte dicht an dem Garten ein Haus, davon die Dachtrause in den Garten siel, und aus dessen Fenstern er alles übersehen konnte, was

in

dryerte sich der Mann nun gewaltig, und sagte, as wäre gegen alles Recht und alle Billigkeit, daß er diese Dachtrause dulben, und seinen Rachbar immer in den Garten sehen lasse musse. Er kam zu mir, klagte mir sein Leid, und fragte, was ich ihm für einen Rath gabe? War denn das Haus, fragte ich ihn, schon da, da du den Garten kauftest?

Merdings.

- I. Das ist nun freylich eine bedenkliche Sache. Wenn es erst neuerlich wäre gebauet worden: so hättest du dagegen protestiren können. Da es un aber einmal da ist: so kann ich dir keinen andern Rath geben, als diesen kauf dem Rachbar sein Haus ab!
  - M. Das thut er nicht.
  - 3. Go vertauf den Garten!
  - M. Das will ich nicht.
    - 3. Go fled ihm bas Saus an!
- M. Gott im Himmel bewahre mich vor so eis ner Schandthat! Da ware ich ja ein Mordbrenner.
- 3. Nun ba kann ich dir keinen andern Rath geben, als diesen hab Seduld! was man schlechterdings durch keine er laubten Mittel andern kann, das muß man mit Gelassenheit kragen.

Vom aufrichtigen Kalendermann ift wieder eine neue vermehrte Auflage erschienen. Das Stuck kostet in der Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal 4 Groschen gut Geld.

Reiegenadrichten. Die Frangofen gwini gen die Bewohner in ben von Dentschland eroberten Provingen jum Gibe ber Erene gegen ibre Republit. Das miderfubr auch ben Gine wohnern in Spener. Sie miederfesten fich und brachten es fo weit, baf bie Cache erft nach Maing berichtet murbe. hierauf bezieht fich folgende Ergablung. Speper ben sten Mary. Co bald man erfuhr, dag von Maing eine abichlägliche Untwort erfolgt fen, verfuchte man abermals alles, um die Deputirten ju vermogen, uns ben Gib ju erlaffen; allein es balf michte, fie funbigten pielmehr ernfibafter und nachbrudlicher als jemale am 27. Sebr auf bem Semeindehaufe ben verfammelten Magiftrateperfo. nen an, baf ben folgenden Zag nun fur gang gewiß gefdworen merden mufte. Demohngeachtet wagte man Segenvorftellung aufs neue, und batte Davon bie aute Wirfung, baf fie die Bunftmeifter barauf vorladen ließen und ihnen andenteten, baß fie fo lange nun mit ber mirtlichen Gibesleiftung bier einhalten murden, bis vorher bas gang eroberte Mainjer- und Wormfer - Land und alle um uns liegende Dorfichaften zc. murben gefchworen haben. Ingwifchen hofften fie gewiß bie tunftie gen Sonntag bamit fertig ju fenn, und bann fame Die Reihe ohne meitern Muffdub, und ba folle - M 5

man fich nur nicht weiter weigern, fonst wurde das darauf fallende Ungluck unübersehbar senn. Mach den Zunftmeistern forderten sie die noch hier gebliebenen katholischen Beiftlichen vor, und diefei erhielten die Weisung morgenden Tages zu schwos ren, oder ohne allen Werzug die Stadt zu raus men. Man hielt auch Wort; benn dieselben schwuren nicht, und manitrieb fie desfalle forfe Unter Thränen und Händeringen nahmen sie ohne ein Wort reden ju können, von ihren Freundenund Nachbarn Abschied. Ihre noch vorhandenen Sachen, murben noch ehe fie giengen, Magiltratswegen versiegelt. Die fatholischen Pfarrherren durften indes ben jeder Kirche und Gemeinde juruchbleiben. Wie obe fieht es nun in unserer Stadt aus! die schönsten Sauser find entweder Raserven oder gar zugeschlossen; und in keiner katholischen Miche wird mehr Gottesbienst gehalten. In den zwen ersten Tagen dieses Moi nate arbeitete man von Seiten der Deputirten unermudet an der ju leiftenden Eidesleiftung, und von Seiten des Raths und ber Burgerschaft gab man fich dagegen alle Muhe, burch Bitten und Worstellungen Geselbe abzulehnen. Um 2. Diefes ließen die Burgercommissarien der vollstreckenden Gewalt nochmals den obigen Aufruf ergeben, daß ihre Urversammlungen auf den 4ten d. nun uns wier

wiederruflich feftgefest fenen, bag man fich ben Gefeben ju untermerfen babe, und gemarnt merde, fich im Beigerungsfall nicht ben furchterlichen Rolgen auszufegen, und ale Feinde ber Republit bebans belt ju merben. Dun versammelten fich wieder um Die Bunfte, und erinnerten bie Deputirten an ibr gegebenes Bort, bag namlich bie Stadt mit bem fcomoren bis julest verschont bleiben follte; Diefelben wollten nun aber nichts mehr bavon mif. fen, fondern wiefen die Bunftmeifier fchnobe ab, und liegen ben gten b. an alten Eden und Enden ber Stadt unter Erommelfchlag ben Aufruf noch eine mal feverlich verlefen. Um Abend Diefes Tags, wurden die Bunftmeifter nebft gwey Burgern aus jeder Bunft, auf bas Gemeindehaus vor die Dur nicipalitat berufen; wo ihnen alebann ber proviforifche Maire Deterfen, fonftig gemefener Oppe Ditus ber Stadt, jum legtenmal ben Untrag that, Dat fie morgen ohne alle Weigerung ichmoren mußten; allein jene 48 Manner jeigten, daß fie fich por allen Drohungen nicht fürchteten, und er flarten frey beraus, bag fie nicht erscheinen wurs ben; indem ihre bieberige Berfaffung eine frene und beffer eingerichtete mare, ale Die, welche man ibnen mit Gewalt aufdringen wollte! Go wie es nun am Aten biefes & Ubr folug, fieng man in ber Lutherischen . und Francistanerfirche, ale toorin.

worinnen die Urversammlungen gehalten werben follten, an, mit allen Gloden ju lauten. Stunde vorher murden schon alle Thore geschlose fen. Die Burger blieben also gang ftille in ihren Häufern; in ben benden Rirchen waren zwar Ti fche und Stuble! aber feine Schworende, nur 3 Mann fanden sich ein. Um halb 10 Uhr fprenge te man die Dragoner und Sufaren eilends jufami men, und das Fusvolt trat auch unter Gewehr; und um 10 Uhr ließ man, um die Leute zu ange fligen, ein Detafchement Dragoner und Sufaren mit blanken Schwerdtern Straf auf. Straf abjas gen, und fammtliche Thore murden fart befest. Wom Dohm bis unter das Rathhaus waren 8 Ranonen aufgepflanzt, und die brennende Lunte daneben gesteckt. Unserm Consulenten St. Geor gen schickten Die Deputirten einen Revers, oder die Eidesformel ins haus, die er unterschreiben follte; er begab fich aber sogleich zu ben Deputire ten und fagte fren, daß er als ein ehrlicher Mann nicht unterschreiben fonne, er fen Sonbik der Stadt und Burgerschaft, und so lange diefe nicht schwaren, konne er es auch nicht thun. Dan drohte ihm mit Arrest, aber er blieb doch stande Run wurde der auf dem Rathhaus vers sammelte Magistrat jum Eid aufgeforbert. fandte eiligst eine Deputation ab, und ließ ben Como

Commissairs erflaren, bag er nicht eher schworen konnte und murde, bis es die gange Burgerschaft wurde gethan haben, und daß es diese aller schrecke baren Workehrungen ungeachtet, doch nicht thun wurde, mußten fie ja felber feben. Rach langem hin und her Debattiren, bewilligten die Deputira ten nochmals der Burgerschaft eine Absendung nach Mainz, um da Borstellung ju machen. Run giengen und ritten die Goldaten aus einander, die Ranonen wurden wieder weggeführt, und es wurde darauf wieder etwas ruhiger. ber Racht vom zten auf den zten ente fand auch ein großer Larmen. -Gegend von Machen, Luttich, Ruremonde und Wento sind die Franzosen von ben Destreichern siemlich mitgenommen worden. hier find die Machrichten daher, für beren gangliche Wahrheit man freglich nicht siehn kann. Aachen ben zten Mary. Wir feben uns nun auf einmal aus ber bedenklichsten Lage geriffen. Gestern Morgen horten wir, daß eine allgemeine Attale geschehen; werbe. Stengel war schon um 2 Uhr bes Nachts au Pferde, Dampierre des Morgens. Zu gleis der Zeit horten wir, die Raiferlichen fenen an ben Batterien ju Hogen und Ruh. Das waren die einzigen haltbaren Posten. Rach Tische tras fen icon Bleffirte, Fouragewagen zc. juruck ein.

11m 3 Uhr fam Dampierre, den Rest der hiefigen Garnison zu versammeln. Im Augenblick mar alles auf den Beinen, alles angespannt; mas fich retten konnte, rettete fich; und die Nacht hindurch bebte die Erde unter den Flüchtlingen. Bis auf diesen Morgen sah man noch wenige hier und dore wegsiehen, allein kaum mar es 8 Uhr vorben, so kamen Tyroler Scharsschützen, Michalowig, etwa 30 an der 3ahl, den Seilgraben herauf, ben Berg herunter; schossen vor unsern Augen einen Frangosen, der laufen wollte, nieder. Man hat hier viele gefangen. Der Frenheitsbaum ward gleich niedergehauen. Das Freudengeschren ift allenthalben fo groß, daß man feine Gilbe rufig schreiben kann. Seute wird ficher das f. f. Corps einrücken. Nachmittags um 4Uhr. Raum wolls ten mir uns der Wonne dieses Tags gang übero lassen, da ward unsere Freude gestort. "Um'i I Uhr gabs garm. Wirklich kamen gegen 6000 Frangofen jum Pontthor herein. Diefe Manns schaft jog den Seilgraben herunter aufe Kolnthor an, befette es fo, wie die nebenseitigen Balle. Um halb 12 Uhr giengs schießen an. Da war wirklich die Aftion am Rolnthor im Gange. Raum war es 12 Uhr, so jogen sich die Franzo sen juruck. Die kaiserl. Jäger und Michalowis folgten in fleiner Unjahl. Ein Biertel über 12 . Uhr

Ma.

Uhr fanden die Raiserlichen schon auf allen Une hohen um Machen. Die machten ein lebhaftes Keuer, und um i Uhr war die Aftion vollkommen in der Stadt. Die Franzosen formirten auf dem Markie ein Quarre; so bald sie aber die kaiserl. Rager von Buchel heranrucken sahen, schoffen fie auf diefelben, nahmen eiligst die Fincht, und liefe sen ihre 2 Kanonen im Stiche. Auch am Jao kobsthore hinterließen fie 2 Kanonen. Um Rath. hause fetten sie sich noch einmal, wurden aber auch da bald versprengt. Jest ziehen die Kaiser. lichen in starker Anzahl hier ein. Den Markt haben fie schon besetzt und viele Frangosen ju Gefangenen gemacht. Bis jest hat man über 40 todte Frangosen nebst 3 Pferden hin und ber in den Straffen gerstreut gefunden. — Won der Bertreibung der Franzosen aus Altenhofen schreibt man folgendes ans Coln ben 4ten Marg. immer flieht ber Feind, ob gleich fich der General Moreton noch por 8 Tagen ruhmte, daß die Batkerien ben Altenhofen einem Corps von 60000 Mann Widerstand thun tonnten. Diefer Gener ral soll felbst gefangen senn. Eben bringen bier wieder die Raiserlichen eine Anzahl frangofischer Gefangenen nebft einer 3farbigen Stanbarte und II eroberten Ranonen, unter welchen 3 16pfund. ner find, ein. Bey ben Gefangenen waren 24

Wagen mit meiftens ichwer Wermundeten, I Sausto mann und verschiedenen andern Officieren, nebft. mehreren mit fleinem Gewehr belabenen Rarren. Mach einem hier herumgehenden Rapport, foll bie Anjahl der getodteten und verwundeten Frange fen aufammen 6500, ber Gefangenen aber 4100 Mann betragen. Ihr Berluft an Ranonen befieht in 45 Studen. Ben der Coburgifchen Are mee sollen 50 Todie und 113 Verwundete, ben der Clairfaitischen aber 300 Todte und 150 Berwundete senn. Zusammen 350 Todte und 263 Bermundete. - Frankfurt ben Sten Dart. Endlich hat fich denn doch der Ronigstein ergeben. Die Frangosen verlangten mit flingendem Spiele abrieben su durfen, diefes mard ihnen aber nur auf 400 Schritte erlaubt, wo fie hernach das Gewehr strecken und fich ju Gefangenen ergeben mußten. Morgen werden fie an der Babl von 450 hierher fommen. Sie haben fast alle feine Strumpfe mehr. Muf Befehl des Konigs von Preuffen find ihnen daber Strumpfe jugeschieft worden. Luttich ift in den Sanden ber Destreis cher, Ruremond von den Preuffen erobert, und por Mastricht haben die Franzosen die Belagerung aufgehoben.

## Der Bote

aus

## Thüringen.

Drenzehntes Stud.

#### 1 7 9 3.

### Bote. Wirth.

M. Ich habe über das Geschichtchen, welches er mir zulest erzählte, bin und her nachgedacht, ich weiß aber noch immer nicht recht, was er das mit haben will.

B. Und ich dächte doch es wäre sehr leicht zu versiehen. Das Haus, das jenem sp nahr an den Garten gebauet war, war ihm zur Last, und uns ists anch zur Last, das wir die Abgaben allein tragen müssen, und der Adel davon frey ist. Jer mer Bewohner des Hauses war aber nun einmal im Besis, und der Adel ist mit seinen Frenheiten auch im Besis. Was sollen wir nun thun? ente weder wir müssen dem Adel seine Güter abkausen; das thut er nicht. Oder wir müssen unsere Güster verkausen und wegziehen, das wollen wir nicht; ver wir müssen und Bewalthätigkeit dem Adel seine Frenheiten entreissen, das läst das Gewisseine Frenheiten entreissen, das läst das Gewisseine Frenheiten entreissen, das läst das Gewisse

Mars. 1793.

fen

sen eines ehrlichen Mannes nicht zu. Weiß er ein anderes Mitel anzugeben?

W. Wenn er keins weiß, wie will ich es benn

wissen?

B. Da sieht er es also, daß, wenn wir als vernünftige und rechtschaffne Leute hans deln wollen, wir vor der Hand kein Mittel zu Aushebung der adelichen Frenheiten angeben konsnen. Folglich mussen wir uns halt daben bes ruhigen.

Wenn mich etwas druckt: so schleiche ich hin, und schleiche her, benke hin und denke ser, bis ich eine erlaubtes Mittel finde, mir den Druck vont Halse ju schäffen. Rann ich aber schlechterdings mit allem meinem Nachdenken kein erlaubtes Mittel herausbringen; bleibt mir kein anderer Weg übrig, als dieser, daß ich unerlaubte Mittel brauche, ober, welches einerlen ist, daß ich als ein schlechter Kerl handele: dann scheide ich von der Sache, und dutbe lieber etwas, und suche lieber von einer andern Seite mir zu helsen. Pat er mich verstanden?

M. Recht gut.

B. hat er etwas bagegen einzuwenden?

W. Er hat alles so handgreiflich gemacht, daß ich gar nicht weiß, was ich darauf antworten

follten Aber es ift nun noch ein Phattchen übrig, Das find die Frohndienfte. Diese wird er duch wohl nicht gut fieiffen?

3. Gut und nicht gut, nachbem man es nimmt. Erft will ich ihm wieder ein Geforchte den ergablen. Es war einmal ein reicher Mann, ber batte fo viel Geld, bag er nicht mußte, mas er bamit anfangen follte. Bas that er? Er liebe es auf Intereffen aus, und lief fich bavon ro Cent jablen. Er farb, und Die Bente farben auch, benen er bas Gelb geborgt hatte. Die Intereffen aber blieben. Die Erben ber Schuldner mußten fie immer fort an Die Erben bes Schuloberen gablen. " Dach bundert Jahren friegten Die Schuldner bas Ding fatt, und fag. fen: wogn follen wir alle Jahre bas viele Gelb aablen? wie fommen wir dagu? Rury und gut, wir gablen feine Intereffen mehr. War Denn bas Recht, herr Gevatter?

B. Es fommt alles drauf an, ob fie bie Grundftude noch befagen, welche fur das Capital verpfandet maren.

23. Die batten fie alle noch.

B. Da mußten fie auch die Intereffen fort, geben. Wir fprechen aber nicht von Intereffen Derr Gevatter! fondern von Frohndiensten. 3wi-

schen Interessen und Frohndiensten ist aber doch wohl ein großer Unterschied.

B. Es ist ein Unterschied, aber nicht so groß, als er glaubt. Die Vorsahren des Adels gaben den Vorsahren der Bauern Aecker und Häuser, und verlangten von ihnen, statt der Interessen, Frohndienste, und die Vauern gien gen es ein. Nun sind jene gestorben, und diese sind gestore ben. Die Interessen gehen aber sort. Wisk man iho gerade zu die Frohndienste ausfündigen: so kommt es mir gerade so vor, als wenn man die Interessen nicht mehr geben wollte.

W. Es will mir aber immer nicht recht in den Ropf. Frohndienste sind doch eine gar läslige Sache. Man büßt daben alle Frenheit ein. Wenn man sich vorgenommen hat, dieß oder jenes zu thun: paux! da wird man zur Frohne geboten, und muß alle seine Geschäffte liegen lassen. Ik denn das auch recht?

3. Lieber Herr Gevatter! ich frohne nicht, und lasse mir auch, wie er wohl weiß, nicht frohenen. Ich kann also ganz unparthenisch von der Sache reden. Eine sehr lästige Sache sind sie, das habe ich nie gelengnet und werde es nie leugnen.

M. Run da habe ich doch Recht!

B. In diesem Puncce da gebe ich es ihm zu. Was ist aber ben der Sache zu thun?

W. Ih

wird einmal zum Nach ben ken rathen. Wenn er weiter nichts weiß: so kommt er mit dem Rachdenken.

B. Wahr ist es. Das Nachdenken ist aber von jeher mir und andern Leuten so nützlich ges wesen, daß ich noch immer dazu rathen muß.

W. Da mache er doch einmal die Probe! Denke er doch darüber nach, wie man die Frohns dienste los werden kann!

B. Darüber brauche ich gar nicht nachzudens ken, ich habe es schon langst gethan.

W. Was hat er denn mit seinem Nachdenken Heraus gebracht?

B. Ein Mittelchen, die Frohndienste los zu werden.

Da bin ich boch curios es in horen.

B. Es ist meine Schuldigkeit, es ihm zu sae gen. Es ist dieses: man muß dem Gutsherrn vorstellen, wie viel der arme Bauer ben den Frohns diensten leidet, und wie wenig der Gutsherr das ben gewinnt. Dann muß man ihn bitten, daß er doch die Frohndienste in eine Abgabe in Geld verwandeln möge.

W. Es läßt sich recht artig zuhören. Wenn es aber der Gutsherr nicht thut? wie denn da?

B. Das wird nicht leicht der Fall seyn. Ich R 3 fenne kenne selbst verschiedene Edelleute, die gant frens willig ihren Bauern die Frohndienste erlassen; und sie in eine Abgabe in Gelde verwandelt has ben: weil sie fanden, daß sie daben mehr ges wannen.

Wenn nun einer so eine Bitte nicht annähmer was soll man da thun?

B. Warten, bis sein Sohn ihm nachfolgt.

2B. Und wenn nun dieser eben so denkt, wie sein Vater? wie da?

B. Wie da? Wie da? dem Edelmanne die Grundstücke zurückgeben, auf denen die Frohns dienste ruhn.

W. Hole der Guckguck seinen guten Rath! was wollen wir denn anfangen, wenn wir die Grunds stücke abgeben? wovon sollen wir denn leben?

B. Da ist weiter nichts zu thun, als — man muß Geduld haben, und durch Fleiß wieder bensubringen suchen, was man durch Frohndienste versäumet hat.

Wiele sind der Mennung, man musse dem Guts. herrn geradezu die Frohndienste auffündigen.

B. Die guten Leute bedaure ich; und auf die

| Herr Prof. Eik in Leipzig                | 6 -      |
|------------------------------------------|----------|
| — Graf von Schlabrendarf in Stale        | I        |
| - Kaufmann Graser in Langensalz          | T -      |
| — Bened. Respinger in Vasel              |          |
| Der Herr Landgraf Aldolph zu Hessen i 91 | Ma       |
| lippsthal                                | ~ ~ ~~~  |
| Herr Kammerrath Reinhard zu Erfurt       |          |
| Mad. Weiß in Langensalz                  | Y        |
| Herr D. Jant in Gera                     |          |
| Bertels in Flensburg                     |          |
| Fr. Burgerm. Beiß in Langensalz          | I        |
| Herr Graf Mittrowsky in Viestriß         | <u> </u> |
| — Prediger Hozzel zu Philippsthal        | 1. —     |
| — Prediger Stolterfoht in Lübeck         | 1        |
| - Schlimmhoch Gruicken en Schummen       | 10       |
| — Schlimmbach, Erzieher zu Schwarzen     |          |
| - Prediger von Gehren in Koppenhagen     | 10 -     |
| — Cand. Touton in Monjoye                | 4 -      |
| - Hofm. Matheides in Nothenkirchen       | 12       |
| — Hofm. Kuhnreich zu Wetzhausen          | I -      |
| Ranimersech Strait in Angelen            | 7 —      |
| - Kanimersecr. Streit in Breslau         | 4 —      |
| — Cand. Heinemeier in Jena               | 1 —      |
| Summa.                                   | 85       |
|                                          | J. 4     |

Auf dieses wichtige Buch kann noch bis zu Jos Hannistag mit 2 Rither. in Golde pranumerirt wers den. Man kann das Geld franco einschicken an

die Erziehungsanstalt zu Schnepfenthak.

Wolen. Das Schicksal dieses Landes naht fich mit starken Schritten feiner Entscheidung wie man aus folgenden Rachrichten abnehmen fann. - Miederelbe den 1 ften Marg. Gestehn ift die Machricht eingegangen, daß die Stadt Dangig am Sten von den prenkischen Truppen formlich blof. Pirt ist, daß der preußische General von Raumer von der Stadt eine Deputation verlangt hatte, welche ihm nach Schidlig zugeschickt worden. Sie bestand aus 2 Rathsherren, 2 Schöffen, 4 Quartiermeistern und 2 Raufleuten: Er verlangte die Uebergabe aller Festungswerke und des gangen Stadtgebiete an den Konig von Preuf. fen, fo wie die Ergebung der Stadt felbst als ein Depot, und eine bestimmte Untwort binnen viet und zwanzig Stunden. - Danzig vom heute ift unfre gute Stadt durch Rten Marg. ein Corps prenfischer Truppen aufgefordert wor. den, demfelben die Thore zu öffnen, und tonigl. preußische Besatzung einzunehmen. Jett ift man wegen ber Bedingungen in Unterhandlung; und Da es mit Ruflands Einwilligung gefordert wird: fo scheinen Danzigs Einwohner fich der Hoheits. Beränderung nicht zu widersegen. — Rach den neuesten Rachrichten hat Dausig bereits ben Preuffen die Thore geoffnet.

20 5

S va

Spanien. Es ift nun keinem Zweisel mehr unterworfen, daß Spanien gegen Frankreich aufo treten werde. Der frangofiche Gesandte hat Madrit schon verlassen. Die Geiftlichen und der. Abel thun mit vereinigten Rraiten alles um die Gemuther jum Rriege gegen Franfreich ju fime Alle frangofischen Emigranten werden fo wohl unter die Land als Geetruppen aufgenome men. — Une Barcellona (einer ansehnlichen spas nischen Seestadt) schreibt man, daß die Frango sen ein spanisches Schiff, das aus Amerika tam und mit Sauten und 28taufend Praftern Ceine Gilbermunge von 2 Loth) beladen mar, wegges nommen haben; desgleichen, daß dem Sandelse fande bekannt gemacht fen, die Feindseligkeiten zwischen Spanien und Frankreich wurden Ende Februars ihren Anfang nehmen.

Rusland. Briefe aus Petersburg vom Iten Febr. melden folgendes ohne nähere Bere burgung: Runnehr werden unsere Eruppen auch gegen Frankreich auftreten: die Ottomannia sche Pforte läßt durch Bermittelung Englands unsere Flatte die Dardanellen passiren. Admiral Mibbas wird vor Marseille gehen, und Held Sue warow, dessen Corps mit eingeschisst wird, soll alsdann in Frankreich landen. Zu den combie nirten Armeen Deutschlands wird Fürst Repnin

mit einem Corps aus Polen, und der Fürst von Imirette mit 2000 Mann Kosacken und 5000 Mann Kosacken und 5000 Mann Husaren stoßen. Dieser, obgleich junge Held, den bloß auszeichnende Tapferkeit zu der Würde eines Fürsten erhoben, ist mit seinem Corps bereits im Marsche begriffen, und sell durch Deutschland seinen Zug nehmen. — Die neuesten Nachrichten aus Rußland sagen von dieser Unternehmung nichts, und sie ist also mahrscheinlich ere dichtet.

Schweiz. Db gleich die Schweizer alles Mogliche gethan haben, um einen Bruch mit Frankreich zu verhüten, so ist man doch jest noch beforgt, daß die Schweit angegriffen werden mogte. Bafel den 24ten gehr. Unferen Stadt war gestern in nicht geringer Verlegenheit und Beforgnis. Der Magistrat vernahm, von Seis ten der Garnison von Huningen wolle man uns einen feindlichen Besuch machen. Der große Rath versammelte fich fogleich heute Sonntags gang ungewöhnlich von 3 bis 7 Uhr, und mit dies sen die Herren Staabsofficiere. Die Balle wurd ben sogleich, außer den gewöhnlichen, noch mit 24 Ranonen befett, und alle scharf geladen; auch trat die gange Burgerschaft unter das Gewehr. Der Magistrat sandte einen Deputirten jum Commandanten nach Suningen, um beswer

19 sig

gen nähere Erfundigung einzuziehen, woben er ber pon der Schweis behaupteten ftrengsten Reutralie tat ermähnte. Der Commandant erwiederte, et burge mit feiner Ehre bafur, auf feinen Befehl würde gegen Basel nichts Feindseliges unternomi men werden; allein es stunde nicht in seiner Gewalt, es zu verhindern, wofern seine Leute für fich etwas unternehmen wurden. Mit dieser Unte wort konnte man fich naturlich nicht begnügen. Die ganze Besatzung mit Lo Kanonen mußte vor das Huninger Thor ausrucken; sie blieb die gestrige gange Racht unter dem Gewehre, und wartete auf die Unkunft der Franzosen; sie sind aber noch nicht erschienen. Man fagte, ein Regiment Jas ger wollte eindringen. Deffen ungeachtet ift man aber noch in Gorgen, und seit langer Zeit in bes denklicher Lage. Erft vor einigen Wochen hieng ein feindlicher Besuch von der Stimmenmehrheit im Club zu Huningen ab. Die Mithandlung eis nes frangosischen Officiers, welcher unvorsichtiger Weise durch das Baseler Thor und in den hiesis gen Strafen im Gallopp ritt, gab Unlag baid.

Rriegsnachrichten. Einen Haupttheil ihrer Seemacht wandten die Franzosen dazu an, die Insel Sardinien wegzunehmen, sie schickten daher eine Flotte vor Cagliari, die Hauptstadt dieser Insel und mehrmals wurde diese Stadt

vergeblich beschoffen. Livorno (im Großherzoge thum Toscana in Italien) den 2ten Mary. Die bisherigen Versuche ber Frangosen gegen Sardie nien find durch die Tapferkeit, dieser Insulaner ganzlich mißlungen; auf das Fort St. Elia, das auf einer Insel im Meerbusen von Cagliari liegt, thaten sie mehr als 60,000 Kanonenschusse, aber alles vergeblich. Die Sardinier beantworteten dieses Feuer sehr lebhaft, wodurch die frangofischen Fregatten und Schaluppen fehr beschädigt wurs den. Um 7ten Febr. warf der Sturm ein Kriegsschiff von 80 Kanonen auf eine Sandbank in Busen Cagliari, wo es noch fist, die Kanonen aber wurden über Bord geworsen. Zwen Fregatten aber scheiterten an den Klippen des Bore geburgs Razonard, und die gange Schiffsbesagung gieng m Grunde. Um nemlichen Tage warf ein Sturm 29 große Transportbarken und 2 Sartas men ans kand, die mit Lebensmitteln und vielem Rriegsvolf besetzt waren, die lettern wurden als Rriegsgefangene nach Cagliari gebracht, die übris ge Beute aber unter die Infalaner vertheilt. Um 22ten Rachmittags verließen alle übrige frango. iche Schiffe die Gemaffer von Sardinien in große ter Eil, weil eine unbefannte Flotte von 25 Rriegsschiffen fignalisit wurde, die, wenn die Franzosen recht gesehen haben, keine andere als eine

10 m (4)

vine spanische senn kann. hierauf soll die frausofische Flotte mit vollem Seegel nach Frankreich jurudgegangen fenn. - Bon ber englischen Riote te glaubt man, sie werde erst Corfifa wegnehmen und dann Marfeille angreifen. Im Kriege mit den Destreichern und Preuffen haben die Franzo. fen eben fo wenig Gluck gehabt. Aachen, But tich und Roremonde find ihnen weggenommen, und von der Belagerung Magirichte find fie guo ruckgetrieben. Diese schnellen Fortschritte ber Preußen und Destreicher machten es nothig, baß Demourier das von den Hollandern eroberte. Breda schleunig verlaffen mußte, und es fieht immer nich dahin, ob er seinen Ruckjug burch die oftr. Riederlande gludlich fortsetzen wird, baidie kombinirten Truppen nach jenen erhaltenen Bor. theilen im Begriffe find; ihn abzuschneiden. So viel im Allgemeinen. Folgendes giebn wir noch aus den hierhergehörigen Nachrichteu. - Ben Mastricht sollen die Destreicher 2000 Franzosen ju Gefangenen gemacht und an Proviant, Rano. nen, und deral. ftarfe Beute gemacht haben. Roremonde wurde von den Preussen mit Sturm eingenommen und alles schwere Geschutz erobert, Einige taufend Frangosen follen daben niederge macht, und 2000 gefangen genommen senn. -Ben St. Tron schling fie der Pring Coburg. Sie

den .

verloren sagt man 4 bis 5000 Mann, ein gro fes Magazin und viele Kanonen. Etwa 10000 Preußen haben fich in der Mitte dieses Monats nach Herzogenbusch (siehe die Rarte der Mieders lande C) gezogen, um fich mit hollandischen Trup. pen ju vereinigen. Es war hohe Zeit, daß die Frangosen von Mastricht vertrieben wurden, in-Dem fich diefe Festung innerhalb & Tagen hatte ergeben muffen, wenn bie Frangofen mit ihrem Bombardement fo fortgefahren batten, als fie ans fiengen, denn sie hatten mehr als 8000 Bomben in die Stadt geworfen, und fie fehr beschädigt. Die frangofische Urmee hat auch Tongern ranmen muffen, welches von den Raiserlichen bereits befest ift. Sie stehet noch hinter Borchloen, zwi. schen Tongern und köwen. Ben dem Einmarsche ber faiserl. Truppen in Luttich, welcher Abends um 7 Uhr geschah, ließ sich niemand von den Einwohnern, auffer Weibspersonen, auf der Strafe fe sehen. Die Frangosen ließen in der Citadelle 80 Kanonen stehen. Der größte Theil der Burger hat fich mit einem Theil des Magistrats ge. flüchtet. Da die Burger und Bauern am Tage por dem Einmarsche der Raiserlichen auf diese geschossen haben, so wird bas Lutticher Land als ein feindliches angesehen und behandelt. Innerhalb 6 Tagen muß die Stadt kuttich 600000 Gul.

ben Brandschafzung sahlen, wo nicht, so foll ges plundert werden. Ausser dieser Brandschagung muß die Stadt für die starte Garnison täglich Brod, Fleisch, Reiß und Bier liefern. Die Beute welche bie Destreicher in Luctich machten, ift sehr beträchtlich. Sie fanden 105 Kanonen, viele Flinten und starte Magazine. — Unter Dies sen Umständen sollen die Franzosen Ramur ges raumt haben, um sich auf ihre Grenze zu ruckjuziehn. Von den Brabantern fagt man, daß sie jett selbst gegen bie Franzosen seche ten, und daß ihnen der Kaiser alles vergeben habe. Schon vor 3 Wochen, erzählt eine Zeitung, hatten die Belgier ein Geschenk von 12 Millionen für ihren geschäften Souverain in Ams sterdam niedergelegt. Zwolf andere Millionen follen angeboten worden fenn und ausbesahlt; were den, so bald die Raiserlichen den ersten Fuß in Brussel sesten. 30,000 Riederlander siehen in Bereitschaft, um sich mit der siegreichen Uns mee der Deftreicher zu vereinigen und mit gesamm. ter hand den Frangosen das Ziel ju stecken.

Der Fürst von Anhalt-Zerbst hat die Zeitlichse keit verlassen, und sein kand fällt an die Fürsten von Dessau, Bernburg und Cothen. Der Fürst von Bernburg hat die Stadt Zerbst bereits in Berfit nehmen lassen.

## Der Bote

au &

# Thüringen.

Vierzehntes Stuck.

I 7 9 3.

Bote. Wirth.



Bote (ber den Wirth auf einem Obsibaume Pfropfreiser abbrechen sieht.)

Sott segne seine Arbeit, herr Gevatter!

Wirth. Ich danke ihm, Herr Gevatter, sür den schönen Gruß. — Allerdings muß der götte liche Segen das beste auch beym Pfropsen der Obstbäume thun. Ich habe mein lebelang schon manches Stämmchen gepfropst; habe es ein Jahr wie's andere gemacht, und doch ist der Erfolg meis ner Arbeit sehr verschieden ausgefallen. In manchem Jahre sind mir von 20 bis 30 Stämmschen, die ich gewöhnlich alle Frühjahre zu pfrospsen, die ich gewöhnlich alle Frühjahre zu pfrospsen pflege, kaum 4 bis 6 ausgegangen, und ein ander Mal von eben der Anzahl kaum so viele ana gegangen. Dabey habe ich's denn recht geseinen,

daß es wahr ist, was mein sel. Vater immer zu. fagen pflegte:

In Gottes Segen

B. Ja wohl, sin wohl! ist das Wahrheit. Unf die Witterung kömmt es benm Gerathen des Baumpfropsens hauptsächlich an; die Witterung ist ja aber ein Werk Gottes, zu deren Abänderung der Mensch nichts bentragen kann: sotzlich kömmt es benm Gerathen des Pfropsens allerdings auf Gottes Segen an. — Aber werse er mir doch die Pfropsreiser herunter, damit er benm Herabsteigen sich besser halten kann; — ich bin bange, daß er fällt — das ist gar leicht möglich, wenne man nicht bender Hände mächtig ist.

Herr Gevatter? — Das werde ich wohl bleiben tassen! Weiß er denn noch nicht, daß das nicht geschehen darf? Kennt er den Nachtheil nicht, der daraus nachher erwächst, wenn der Baumtschon Früchte trägt?

B. Damuß ich meine Unwissenheit gerne eine gestehen; von dem allen weiß ich nichts, gat nichts. — Aber sage er mir s doch, Herr Gevats ter! wie kann denn das nachtheilig senn? — Ich psiege mich auch wohl mit Propsen absugebent und befregen mogte ich's gerne wiffen, bamit ich mich gegen ben Dachtheil fichern tonne.

B. Sor' er, herr Sevatter! bas hangt fo gufammen. Alle Baume, davon Pfropfreifer ge, sogen werden, welche vom Baume hinunter ges worfen wurden, laffen, wenn fie hernach tragen, bie Kruchte leicht abfallen.

B. (lacht) Dachte ich's doch gleich, daß wies ber ein Studchen vom Aberglanben jum Borscheis ne koumen wurde. Wie in aller Welt, sage er mir, ists möglich, solchen Grillen, die irgend ein lusiger Kopf einmal ausheckte, um einen Einfalstigen damit aufzuziehen, und die bernach von Leichtgläubigen, und noch mehr von Abergläubigen für Evangelienwahrheit gehalten und ausges geben wurden — sage er mir, wie ist is möglich, solchen unvernünftigen Mehnungen Glauben ben, aumesten, und solchen Schnidschaaft für wahr zu halten? — Der Kopf wird mir immer ganz tvarm, wenn ich, ben übrigens so verständigen und rechtschaffenen Menschen, noch solche Ueberbleibsel vom Aberglauben entbecke.

M. Ich habe es aber boch immer gehört, und felbst Gartner haben es mir gesagt, bag es, aus ber angesubrten Ursache, nichts tauge, wenn mon die Pfropfreiser vom Banne hinunter werfe, oder fallen laffe.

0 1

25. Das

B. Das glaube ich mobl; aber ifi's benn barum fcon mahr, weil et's immer, und felbft von Gartnern gebort bat? - Es find taufende von Dingen bon taufenden ber Menschen feit 1000 und mehrern Jahren fur mahr ausgegeben und gehalten worden, Die es gleichwohl nicht finb, feitbem bie Denichen angefangen baben, erft au unterfuchen, bevor fie alles auf Erene und Glau. ben annehmen. - Sonft glaubte man in aller Welt Gefpenfter, und borte von allen Orten ber fdredliche und luftige Gefvenftergefdichten; jest aber find fie ausgestorben. Sonft glaubte man an Bereren fo allgemein, bag felbft bie Berichte gefenmaßige Berenproceffe fubren, und manchen, wenigftens in Sinficht auf Bereren, unfchulbigen Dienichen ju den entfeglichften Tobesftrafen vernrtheilen mußten. Jest lacht man baruber, wenn von Seperen geredet wird, und begreift nicht, wie ber menfchliche Berftand fich fo weit bat verirren tonnen, Wirfungen, die burch nas turliche Mittel bervorgebracht murben, fur Teufeletunfte, Unfinn fur Babrbeit ju balten. Und fo giebt es taufend andere Dinge, in welchen bie Miten irreten, wir aber auf ben Grund der Babr. beit gefommen find; taufend andere Dinge find aber auch noch, in welchen auch mir irren, und unfern Rachfommen die Entbedung ber Babre beit



den sie angewachsen senn. Dadurch aber murde der Vaum sehr verdorben werden, und im solgens den Jahre keine oder doch nur wenige Früchte bringen, weit er seiner Tragknospen beraubt wäre.

B. Darin hat er freylich Recht, daß ber Baum keine Früchte bringen fann, wenn er keine Trage Inospen behalten hat: und man muß fich befimes gen benm Obstabnehmen forgfältig in Acht nehmen, den Baum nicht zu fehr zu befchädigen; als lein sein Schnickschnack von ber Wirkung des Ubs schneidens der Pfropfreiser auf das Fesisigen der Früchte, die demnächst auf den Baumen wachsen, Die aus abgeschnittenen Pfropfreisern aufgewachs fen find, ist mir eben so lächerlich, als fein Glaus be, daß das Obst von den Baumen leicht heruns ter falle, die aus Pfropfreisern gezogen sind, die vom Baume auf die Erde geworfen wurden; eben so lächerlich, als daß es nach seiner aberglänbigen Mennung, nothwendig fen, die Pfropfreiser mie um aus benfelben voller Hand abzubrechen, fruchtbare Dbstbaume zu ziehen.

Ich muß ihm nur sagen, Herr Gevatter, daß ich all das dumme Zeug schon lange gesannt und mich jest nur gestellt habe, als wisse ich nichts das von um zu erfahren, ob er auch noch solche Vose sen sur geltende Nünze anerkenne; und nun, hosse

Ich, foll es mir nicht schwer werden, ihn wenige Rens von die fen abergläubigen Mennungen abzubringen.

Will er mir aufs Wort glauben, was ich ihm aus meiner Erfahrung hierüber erzählen werde? — Will er vernünftige Gründe gelten lassen? —

W. Warum sollte ich das nicht? — Ich habe ja schon so viel Gutes und Mahres von ihm gelernt, daß ich mich sür einen undankbaren Menschen halten müßte, wenn ich seine Beleherung verächten wollte.

B. Nun so höre er an! In meiner Jugend hatte ich auch viel abergläubige Meynungen ans genommen, weil ich von meinen Aeltern, Verswandten und Bekannten gar oft im Aberglauben, wie in den Neligionswahrheiten unterrichtet wurde; als ich aber in meinen Jünglingejahren ben Leuten diente, die verständiger waren, als ich, machte ich mich oft lächerlich, wenn ich mein abergläubisches Zeug an den Tag brachte. So ging mic's denn auch, als ich einst im Dienste meines Herrn Stämmchen pfropsen und daben all den Hokus: Pokus andringen wollte. — Mein Herr kachte mich herzlich aus; ließ mir aber doch den Willen, daß ich alles nach meiner abergläubissschen Art machen durste.

(Die Fortsetzung folgt.)

Der Herr Musikbirektor Weimar zu Ersurt bietet den Herren Cantoren, Schulmeistern und anz dern Gesangslehrern, solgende Schrift an: "Rurze "Nebungserempel vom leichten zum schwereren, sür "Schüler, die zum sogenannten Notentressen anges "führet werden sollen, mit Anmerkungen und Zus "kückweisungen. Ein Pendant zu Hillers erleichs "terten Lehrbuche." Die erste Abtheisung enthält einstimmige Säse über die Intervallen; die zwente Duetten in gebundenem Style, die dritte zwente drey, und vierstimmige Canones, alles kurz, um sie größtentheils an die Tafel schreiben zu können.

Ernimmt darauf 16 gute Groschen Pranumeras tion an, die an ihn postfrey geschickt wird. Wer auf 6 Exemplare pranumeriret, erhält das 7te frey. Da der V. schon viele geschickte Schüler erzogen hat: so läßt sich von ihm etwas Vorzügliches ers warten.

herr Cand. Steinbeck Verfasser des beliebe ten aufrichtigen Kalendermanns, will ein Buch schreiben, welches den Titel hat: der unglückliche Deutsch franzos, in welchem er das Elend bes schreiben wird, welches aus der französischen Revoe lution bisher entsprungen ist, ingleichen auch die Hinrichtung Ludwigs des 16. Man kann darauf 4 Gr. Sächsisch pränumeriren.

Die Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal nimmt Pränumeration an, man muß aber das Geld posts frey einschicken.

Rriegsnachrichten. Die Sage von der Einnahme Bruffels war falfch. Dumourier, ben man mit feiner Armee schon für verloren hielt, weil man glaubte, daß er abgeschnitten werden wurde, jog sich von Holland glücklich juruck, um Die Raiserlichen, Die gegen Tirlemont (fiehe Die Rarte der Miederlande in 2) anmarschirten zu empfangen. Davon hernach. In Breda ließ er eine Besatzung und nahm mehrere Geiseln mit. Die Belagerung von Willemstadt, das nicht weit davon im hollandischen Brabant liegt, wurde fort. gesett, von den Belagerten aber mit fehr großer Standhaftigkeit abgehalten. — Jest jur haupt. fache. Dumourier jog sich wie gesagt mit seiner Armee Dieffeits Lowen (was eben fo von den Raiserlichen schon weggenommen murbe als Bruffel) und stellte seine Armee den Destreis chern hier entgegen. hier kam es am 18ten Mars zu einer Schlacht in welcher die Destreicher fiegten, aber doch die Frangosen nicht aus ihrer Stellung brachten (man fahrt jest überhaupt am fichersten, wenn man das Gluck oder Ungluck des Rriegs nach dem Vordringen oder Buruckziehen beurtheilt; ben den Zahlen der Getödteten lassen sich leicht einige Rullen zusetzen.) hier ist eine Machricht, die wir da, wo es nothig ist, durch den Bericht von der kaiserlichen Armee erganzen und DS 

Comple

und verbeffern wollen. Aachen ben 21 ten Marg. - Der frang, General Dumonrier, welcher ben Lo. wen am Eisenberge seine Macht zusammengezogen Hatte, und bis auf 80,000 Mann fark sein mochte, schien festen Sinnes, Die kaifert. Armee, neiche man auf 50,000 Mann ansetze, zur Wies dereroberung der Niederlande nur den Weg über Leichenthurme nehmen zu laffen. Es gelang ibm vom isten bis jum i zien, unter morderischen Gefechten wieder bis in die Mahe von St. Tron Allein am folgenden Tage, den vorzudringen. 18ten, gieng schon um 5 Uhr fruhe zwischen Tire Jemont und St. Tron, die schreckliche Schlacht an, die über sein weiteres Vordringen entscheiden follte. Go steif und tapfer die kaiferl. Armee bem Seinde ju Leibe fette, so muthend ftemmte fich biefer entgegen. Das Blut floß in Stromen den gangen Tag über bis 7 Uhr Abends, wo fich der Rampf für die bstreichische Capferkeit siegend endete. Der Feind mard juruckgedrangt bis jene feits Tirlemont und verlor 24 Ranonen. (Er wurde nicht juruck gedrängt, sondern behauptete feine Stellung und Tirlemont.) Die kaiserliche Ravollerie hatte die feindliche Artillerie bestürmt und überwältigt. Um viele taufende geschwächt, (es waren, fagt ber oben berührte Bericht wenige stens 4000 Todte und Blessirte, wir Destreicher bate

hatten 12 bis 1500) nahm die französische Armee eine neue Stellung ben Tirlemont, und fo fieng am i gien um Mittag das Blutbad wieder morderisch an, und dauerte bis 6 Uhr Abends; der Sieg blieb wieder der faiserl, Armee, welche dem Teinde auf dem Jufe folgte. Diefer schien fich wieder am Eisenberge segen zu wollen. In der lettern Schlacht, woran auch die Preussen ihren Untheil gehabt haben, follen die Frangofen an die 12000, die Kniserlichen 4 bis 5000 Mann und über 100 brave Officiere verloren has ben. (Davon fagt der obige Bericht fein Wort, sondern nur, daß ber Feind etwas gewichen sen - und af die Deftr. naber an Tirlemont heranges gudt fenen.) Der Verluft der Feinde an Ranonen wird für jenen Lag auf 60 Stude angeger ben. (Der Feind berlor am 18ten etliche 30 Ranonen.) Gestern ift wieder ein ansehnlicher Train Artillerie, und über 200 Wagen mit Munition und allem Zubehor hier durch über Dafte richt jur kaiserl. Armee gezogen. - Machen vom 26ten Marg. - Um 20ten haben die Deftr. Tirles mont befest, auch Lowen soll von ihnen weggenommen senn. Hollandische Machrichten sagen folgendes. Die Frangosen find vom Willemstadt' abgezogen, haben Gertuidenberg geräumt, und Die Batterien mit hinterlassung ihrer Kanonen und

und Morfer zc. die fie inicht fortbringen konnten, verlassen. Dumourier hat in Breda 1500 und zu Klundert 1000 Mann zur Besatzung gelassen. Breda ist durch ein preuß. Truppenkorps einges schiossen. Rach einem Berichte aus Frankfurk griff Custine am 19ten in eigener Person die Preuffen ben Stromberg (im Fürstenthum Sint mein) an von 7 Uhr Morgens, bis I Uhr. die Nebermacht der Franzosen zu groß mar, und dieser Posten auch nicht vertheidigt werden sollte, fo jogen fich die Preussen juruck. Die Frangon sen sollen bestanden haben aus 12 Batail. und 20 Escadrons, die Preussen nur aus 350 Mann, jene verloren 300 Mann, diese nur 32. Seis delberg ben oten Mary. Auf bie letten Borfiels lungen, die dem Dunchner Sofe von Seiten bes Raisers gemacht worden find, hat derselbe von neuem erflärt: es sep unmöglich, daß er von seie ner den Franzosen fenerlich verficherten Reutralie tat abgehen konne. Zugleich hat er sich aber bes reitwillig gezeigt, das Kontingent zu stellen und die Festung Monnheim gegen alle Ungriffe gu vertheidigen. Wirklich werden in der Stadt alle Wertheidigungsanstalten gemacht; jur Deckung der Rheinschanze find 2 neue Schanzen errichtet. - Aus ber Gegend von Frankfurt rucken Die vereinigten Truppen den 22ten gegen Mains an.

Eine Abtheilung Preuffen ift hinter Main; su Rreugnach. Die Thore von Mains auf jener Seite find gesperrt und Custine ift (wie man aus ben Uffairen ben Stromberg ichon schließen kann) ben Preuffen dort entgegen gegangen. - Bon der Mosel herüber ruckt Pring von Hoheniohe aleichfalls auf Main; an. am 17ten foll schon ein fartes Corps ben Rusel im Zwenbruckischen ange fommen fenn. — Die hannoverschen Truppen 9000 fart, haben sich am 20ten Mary auf den Marsch nach Holland gemacht. 5,000 gehn den Isten April ab, um mit den englischen und hole landischen Truppen unter bas Commando des Berjogs von Port ju treten. - In Piemont (ein Bergogthum des Sardinischen Staates) hat der General Strasoldo gegen die Franzosen den Rurgern gezogen. Dort fieba, Rachrichten aus Turin zufolge, gegen die Franzosen 60000 Pier monteser, 40000 Destreicher und 80000 Die. montesische Bauern. Rach Vorberbstreich mars schiren aufs neue 10000 Croaten. — In Mainz hat fich der dortige Mationalconvent gebildet und alles Land von Landau bis Bingen für einen fregen unabhängigen Staat erflart.

Frankreich. Der Convent hat den Krieg gegen Spanien erklärt, und beschlossen, die Armee an der Pyrenäen (siehe die Karte von Frankreich

reich an der spanischen Grenze) auf 100fausend Mann zubringen. - Die Refrutirung hat guten Fortgang. Mehrere Sectionen von Paris find bereit, alle ihre Burger an die Grenze zu schicken. Eine davon stellte freywillig eine Compagnie Ras noniere. Der Officier berfelben schwur im Convente im Namen feiner Brüder, daß sie entweder fiegen oder nicht wiederfommen wollten, er fdwur allein die demofratische Republik zu vertheibigen und der gange Convent erhob sich und legte dens felben Eid ab: - 82 Deputirte find an die Des partements geschickt, um alles Wolf von den Gefahren bes Staats ju unterrichten und jur Ergreis fung der Waffen aufzumuntern. Die Kriegso bepträge fangen von allen Seiten aufs neue an. .- Rach einer Nachricht aus Paris vom 13ten Mart ift der Zulauf berer die gegen ben Zeind dienen wollen, sehr groß. Jeder Burger, der swischen 18 und 40 Jahren und ohne Weib und Rinder ift, muß mit marschiren. Die Seemacht foll aus 194 großen und kleinen Schiffen bestehn. Der General Miranda, welcher fich bekanntlich von den Defireichern von Aachen her zurück treis ben ließ, ist geschlossen nach Bruffel gebracht. weil er ein Werrather senn soll - Im kande find hin und wieder heftige Unruhen, 4. E. in der Mormandie soll sich alles für den altern Bruden



ger unterdrückte, und dem gemeinschaftlichen Feinde Kriegs - und andere Bedürsnisse aller Urt, besonders auch Getraide zu verschaffen mußte. Dieß habe Se. Majestät bewogen, Höchstihro Ausmerksamkeit auf diese Stadt zu lenken, sie in ihren Schranken zu halten, und solchergestalt für die Sicherheit und Ruhe der benachbarten kander zu sorgen.

Zwischen Amerika und Assen liegt das größte Meer der Erde, man nennt es gewöhnlich das stille. Meer. Da giebt es viele Inseln, die mit wilden, aber theils sehr sanften, guten Menschen bevolkert Die berühmtefte davon beift Otafeiti. Es giebt bort manche Fruchte, die fehr großen Dugen haben, dazu gehört vorzüglich der Brodfruchtbaum, der seinen Mann ernahren kann, da er eine Krucht, tragt, die Uchnlichfeit mit unserm Brodte hat. Es ist ein sehr wichtiges und wohlthätiges Geschäfft, die mannichfaltigen Frachte und Thiere der Erde, fo viel als möglich, überall zu verbreiten und zu verpflanzen. Itt haben die Englander von Otaheitt 200 Brodfruchtpflanzen nebst manchen andern nach ihrer westindischen Insel St. Wincent gebracht, um die Brodfrucht dort gemein zu machen. Dieß wird auch gewiß geschehen; denn auf St. Vincent giebt es wahrscheinlich keine bosen Jungen, welche die Baume beschädigen.

## Der Bote

aus

# Thüringen.

# Funfzehntes Stück.

### 1 7 9 3.

## Bote. Wirth.

le ich einige Stamme nach meiner Art gepfropfet hatte: fieng mein herr auch an, nach feiner Urt ju pfropfen. Unfere Baum. den geriethen fast alle - es war eine Luft, ben Sommer hindurch ihr Wachsthum ju feben. Jeder hatte fich die, von seiner Sand genfropften, genau bezeichnet. Mein herr ließ fich's angeles gen fenn, mir daben jugleich begreiflich ju machen, daß das herunterwerfen der Pfropfreiser auf das Abfallen des Obstes, das Unfassen der Pfropfe reiser mit der vollen Hand auf die reiche Fruchte barfeit der Dbfibaume, und das Abschneiden der Wfropfreiser auf das Fesisien der Früchte gar feinen Ginfluß haben tonnte, 3ch glaubte ihm nun frenlich mobil halb und halb, weil er ein verständt. ger und rechtschaffner Mann war; dachte aber daben boch immer: Der Erfolg foll's lehren, ob 21 April. 1793.



in Einen Garten bepfammen flanden, richtete fich's nach ben Jahren, wie es bem Gerathen bes Obfies immer ber Hall ift. Auch da gilt's wieber:

In Gottes Segen 3ft alles gelegen.

Run fing ich an einzuseben, daß meine Weis. beit Dummbeit, mein Glaube Aberglaube war; und von der Zejt an habe ich überhaupt, durch eigenes Nachdenken und durch Belehrung von and bern vernünftigen Leuten, den Ungrund von man, chen meiner vormaligen Mennungen, einsehen gesternt, so daß ich, Gott Lob! ift von allem wirklichen Aberglauben frey bin.

B. Sein Wort gilt swor ben mir recht viel, herr Sevatter! aber ich will es doch machen, wie er es gemacht hat, will dieß Jahr noch einige Stamme nach meiner, wie er sie nennt, aberglaubigen Manier, und andere ohne Anwendung meismer Weisheit pfropfen, und will wenn Gott mir das Leben fristet, auf den Erfolg mit Unpartheps lichtett ausmertsam fepu.

3. Thue er bas, herr Sevatter! fo wird er einfeben, daß ich Recht habe.

B. Aber um nun aufs Pfropfen felbst wieder ju tommen, herr Gevatter, fag' er mir boch, wenn er damit fo gut fertig ju werden weiß, und wenn ihm die Stamme so gut angehen, wie er fie pfropst.

B. Ganz einfach — ohne alle Künsteley, aber

vernunftig.,

W. Da bin ich eben so klug, wie vorher. Was nennt er benm Psropsen einsach — was vernünftig? —

B. Je nun, ich schneide oder breche die Pfropfe reifer; fage ben Stamm, auf welchen ich pfropfen will, mit der Baumsage ba ab, wo er die reinste, glatteste Schale hat, und, wenn es fenn kann, tief nach der Erbe ju; ebene den cauhen Sagenschnitt mit einem fehr scharfen Meffer spalte den Stamm, wenn er nicht ju bid ift, durch den Kern, gegen Mittag und Mitternacht, auf ein Paar Zoll lang, von einander; erhalte ben Spalt mit einem schmalen Solzfeilchen fo weit offen, daß ich bas, am abgebrochenen Ende mit einem feinen Defferchen genau feilformig gue gespitte, Pfropfreis auf der Mittagsseite bes Stammes, bis jum Unfange bes Seitenschnittes, bequem einschieben tann; achte baben forgfältig darauf, daß die gespaltene Rinde des Stammes ju benden Seiten, auf die dunnere Rinde am Reile des Pfropfreises genau paffe und anschließe, und daß ber Anfang bes feilformigen Abschnittes am Pfropfreise auf die abgeschnittene Oberfläche

bes Stammes feft gu fleben tomme ; siebe bas Reilchen beraus, belege bie benden Riffe des ger pfropften Stammes an ben Auffenfeiten mit gwen langlichen Studden Rinde, Die ich von bem ab. gefchnittenen Ende abjufchneiben pflege; ummine De fodann den Stamm von oben nach unten aus fo weit die mit ber Schale bededten Spaltriffe etwa reichen mogen, mit Mattenbaft, ober auch mit einer gefpaltenen bunnen Beidenruthe, aber ja nicht ju feft, bamit bas Auffteigen bes Saftes nach dem Pfropfreife ju nicht gehemmet werde; belege ben Spalt auf der abgefchnittenen Dbera flache ebenfalls mit einem Studden Schale; brude ein Rlumpchen naffe Erde, Thon ober Behm auf Die Blache; ftreiche bief Eropflafter nach allen Seiten bachartig feft auf, und überlaffe es fobann bem lieben Gotte, baf er fein Gebenen m meiner Arbeit gebe. I bent franche

B. Wie aber macht er's benn, wenn er einen fehr biden Stamm ober bide Ueffe auf einem schon erwachsenen Baume pfropft? — Ich habe wohl gehört, daß dieß auf eine andere Weise gemacht werden mulie.

B. Ich bute mich frenlich, daß ich feine bice Stamme und feine Alefie auf schon erwachsen Baume pfropfe, weil das Ueberwachten des Pfropfreises immer etwas lange dauert, und



alaubmarbigen Beuten als folche empfohlen were Den. Sieht er, herr Gevatter, bas ift fo meis me einfaltige, tunfilofe Art ju pfropfen.

2B. Eben fo pflege auch ich es ju machen, nur mit bem Unterfchiebe, bat ich jum Benflaftern Der Dfropfmunbe fogenanntes Baummachs ges brauche, welches ich entweder von unfers Umtmanne Gartner faufe, ober mir aus ber Mpos

thece mitbringen laffe.

3. 36 weil mobl, bag bie Gartner mit Baumwache pfropfen, und fie glauben, es tonne nicht anbers gefcheben; allein Erfahrung bat mich gelehrt, baf es mit blofer fenchter Erbe nicht nur eben fo gut, fonbern vielleicht noch beffer ane gebt. - Dein vormaliger Bert fagte mir auch einen Grund bavon, und ben finbe ich febr vers nunftig. - Das Baummachs, fagte er, flebt an feft auf ben Teller - fo nannte er namlich bie Slache bes Stammes, auf welcher bas Propfreis fiebt - und auf bie Rinde jugleich, ober eigente lich ju feft auf die Ruge swiften bem feften Sole ie und ber Rinde bes gepfropften Stammes. Daburd wird ber Saft, von welchem ein Theil benm Steigen im Krubling ben Baumen unter ber Rinde ben neuen Bumache anfest, gebinbert auf Die Schnittflache (ben Teller) hinausgutreis ben und jum Zubeilen ber Bunde ben erften Un.



Rriegenadrichten. Es ift fcon im vor rigen Stude gefagt worden, baf die Truppen ber vereinigten Dachte auf Main; abmarfchirt find. Senfeits Mains und Des Mheins von Erier ber jog fich bas Corps bes Pringen von Sobenlobe. Ben St. Goar (in ber heffifchen Graffchaft: Ragenellenbogen) waren bis jum gten Dary fcon 10000 Preuffen über ben Rhein gefest. Bon Frantfurt ber famen die Dreuffen, und Deffen und Sachien und von Mannheim ber brobeten gleich. falls Die Deftreicher unter Dem General Burmfer. So war Euffine von allen Seiten bebrobet. Bumg nabern Augriff von Main; find fcon einige wichitige Schritte gethan, wie man aus folgenden Radrichten feben tann. Frantfurt ben goten Dary. Bingen ift auch in ben Sanben ber preuffifden Truppen. " Im 27ten Dachmittags war ein lebhaftes Gefecht ben Stromberg, in welchem bie Krangofen viele Lente und ihre Ranon nen verloren ; Die Preuffen erreichten die nachfie! Unbobe jenfeits ber Dabe, von welcher fie Bin. gen am befien beschießen tonnten, und bas Teuern bauerte bis in Die Racht. Im 28ften frub um 3 Uhr fing bie Ranonade von neuem an; Die Frangofen erwiederten es febr fcmach mit 2 Ras nonen, bis endlich um 4 Uhr z Saubigentugeln: in die Stadt fuhren, woburch bie Rrangofen erball fcredt,

schreckt, ausmarschirten. Die Preuffen tudfen fogleich in Bingen ein; Die Cavallerie fente den Riehenden Franzosen nach und machte noch moon Mann ju Gefangenen, werunter fich ber General Meuminger seibst befand. In der Stade wurden viele Faffer mit Pulver erbeutet, melde Die Franzosen nicht mitnehmen fonnten, und auch nicht anzunden durften, um nicht ihre nachtliche Retirade sogleich fichtbar zu machen. Creninach ift nun gang eingeschloffen, und Cufline foll fich noch daselbst befinden. Go eben läuft die Rache richt ein, daß Creuznach von den Preuffen befest, und die Worposten schon gang nahe ben Maing stehen. Ebendaher ben 29ten. Die frangofischen Worpeffen ben Raffel find in ihre Berschanzungen juruckgetrieben morden. Einige derfelben find? bereits erobert, und 9 Batterien errichtet. Gee ftern borte man ben gangen Zag eine heftige Ras nonade, und in dem Augenblicke geht die fichere Rachricht ein, daß Bingen erobert worden, die Franzosen ben 3000 Mann eingebüßt haben und General Meuwinger gefangen worden sep-In Creugnach follen die Frangosen eingeschlossen fenn, und General Custine fich darin befinden. Mannheim den Biten Mary. Die lange gehegte Hoffnung, daß die Frangosen den deutschen Boe den zu verlassen genothigt werben möchten, wird: bald

Bald erfaft. Borms ift geffern von ihnen ger raumt morben, und fie baben fich fo wie Guffine fethit gegen Landan gurudgezogen. Ihre Magagine an Menhofen eine halbe Stunde von Borms und au Frantenthal haben fie angegunbet, ibre Borrathe in Borms felbft fur ein Spottgeld vertauft, und fogar 6 Ranonen, melde fie nicht fortichaffen tonnten, in den Rhein geworfen. Beibelberg ben 31ten Dars. Es ift gant gewif, baf Die faifert. Eruppen in ber letten Macht ben Retich (swiften Mannheim und Spener) gludlich und ohne Biberftand uber ben Rhein ge gangen find. Der General Burmfer ging beute frub um 4 Uhr ber Urmee nach, und fein Saupt quartier foll in Dbernbeim am Rheine fenn. Gine andere Radricht von Rrantfurt faat, bag Die Raiferlichen Goeper meggenommen baben. Min Ifien Upril brachte man ben ben Bingen gefangenen frangoff. General Reuwinger febr vers wundet nach Frankfurt. Huch 5000 Mann beffenbarmftabtifche Eruppen baben unter eigner Unfubrung bes Landarafen über ben Rhein gefest. Dach diefen Fortfdritten von allen Seiten ber wirb es bem General Cuftine mohl nicht moglich fenn, fich ben Main; ju balten. Er bat bis auf 2000 Mann alle Befagung berausgezogen unb fcheint nach einigen Dachrichten fich nach Landau

rigin'

(einer frangof. Beftung bes Dieber . Elfaf) jurud. gieben. - In den Riederlanden haben feit bem toten bie Frangofen überall ben Ruckzug ges nommen jur großen Freude ber Diederlander, welche mit bem Betragen ber Frangofen außerft ungufrieden maren. Gelbft Dumonrier erfennt es, wie unfinnig man gegen ein Bolf verfahren ift, bas fich feinen Truppen im Berbfte 1792 in Die Urme warf. Er bielt ju Bruffel eine febr hinreiffende Rebe, in welcher er erflarte, bag man Berbrechen gegen bas nieberlandifche Boll begangen babe. Er lief bie Gilbergefchirre ben geplanderten Rirchen jurud geben u. f. m. Alles bas ift aber viel ju fpat. - Dir verliegen julest Die Urmeen in ber Gegend von Tirlemont, mo am igten bas lente Treffen vorfiel. Um 22ten griffen Die Raiferlichen den febr bartnacfigen Reind bom neuen an. Das Gefecht war blutig, es blieben einige bunbert Deftreicher, und mehr als 2000 Krampfen. Die letten wurden aus ihrer Stellung ganglich vertrieben, mußten gomen verlaffen und festen fich jenfeits Lowen nach Bruffel bin. In Lowen binterlieben fie ein anfebnliches Magagin. 2im 2 3ten erfolgte ein neues eben fo blutiges Gefecht, mit gleichem Berluft von benben Seiten und die Frangofen jogen fich bis an Bruffel beran. Roch vor biefen Gefechten fcrieb Dis



Schlachten, und ber unglaublich großen Einbuße pon Allem was eine geschlagene Armee nur vere lieren fann, in letter Racht verlaffen. - Es herrscht überall, wo sich unsere Retter zeigen, Freude und Jauchien. Das Bolt hat sogleich ben Frenheitsbaum umgehauen, ihn verbranns und herumgetangt. Wir hoffen nachstens, bas gange Land fren zu sehen. Um 25ten gelangte der Eriferzog Carl und Pring Coburg in Bruffet an, man fang bas te Deum, und Abends war Die Stadt eben so erleuchtet, als im vorigen Herbste, da die Franzosen einrückten. In der Macht vom 25 und 26ten verließen die Franzos sen anch Mamur mit Hinterlassung aller ihrer Ranonen. Schon am 24ten zogen sie von Des deln ab. - Ihr Marich geht geradezu über Mons nach der frangosischen Grenze. Aachen den 28ten Mary. Dumourier, der mit dem Pringen pen Coburg eine Unterredung gehabt haben solle hat seine Armee, ohne eine fernere Schlacht zu liefern, theils durch Flandern auf Lille, theils burch Hennegau auf Balenciennes abziehen lassen, und die Raiferlichen sollen schon in Mons einges rückt seyn: — Die von den Franzosen eroberten Kolland. Plage kosteten folglich gang vergeblich. viel Blut. Breda will capituliren, da aber der größte Theil der Besatzung aus hollandischen Patria

gestatten. Mit Gertrudenburg ist's eben so. Plundert haben die Franzosen von selbst vers lassen.

Frankreich. Seitdem eine abscheuliche Bande, an deren Spige der Bergog von Orleans fieht, die Oberhand gewonnen hat, ift die gute Sache der Frangofen gestorben; ein bargerliger Rrieg ift ausgebrochen, Franzose kampft gegen Frangosen, die Sicherheit verschwindet überall mehr und mehr und unter diesen Umftanden scheint Die Wertheidigung des Landes eine fehr zweifele hafte Sache zu werden. - Im 44ten, 45 ten, 7zten, 56ten und 47ten Departement (die man auf der Rarte nachsehen kann) ist der burgerliche Rrieg losgebrochen. Emigrirte, die von der Ins fel Jersen berüberkommen, besonders Geistliche, follen die Anstifter davon fenn, das mag mohl mahr fenn, aber gewiß marben fie feine Unbanger erhalten haben, wenn nicht bas heillose Beginnen ber obenberührten Parthen des Berzogs von Dr Jeans durch die Hinrichtung des Konigs besonders dem Bolle die Mugen geoffnet batte. Dier find Machrichten. Paris den 22ten Dart. In dem Departement Mayenne und Loire bat man bisbes die Rebellen noch nicht mit gutem Erfolge bes kampfen konnen. Ihre Armee in diesem Deparkement ist 40,000 Mann stark und marschirt in 3

Colonnen. Much im Sarte Departement if der burgerliche Krieg auf dem Punkt auszubrechen. Die Bermalter aber glauben die Unruhen mit Dulfe ihrer Nachbaren dampfen ju konnen. Dec Rriegsminister hat bereits die besten Anstalten ges troffen um die Rebellen in furger Zeit an allen Dro ten ju gerftreuen. Ebendaher ben 26ten. Gene ral Marce', der in dem Departement Bendee gegen die Rebellen glucklich gewesen, über roo von ihnen getodtet, und nur 3 Mann verloren hatte, beging die Unvorsichtigkeit, fie den folgenden Lag in einer Stellung, die fur die Rebellen fehr vortheilhaft war, anzugreifen, und verlor 500 Mann und 7 Kanonen, ohne die vermundeten; 2 Compagnien von Miort, die aus lauter Hause vatern bestanden, sind fast ganglich aufgerieben worden. Dieser Vortheil hat die Rebellen, ba fie das Schlächtfeld behauptet, und Meister voneinem Strich Landes von 15 Meilen Wegs und 40000 Mann fart find, angetrieben, die Stadt Rantes zu belagern, allein der Commandant that einen Ausfall, todtete 60 Mann und verfolgte fie bis in ihr Hauptquartier. Der General Macce' ist durch die Burger Carra und Anguis abges sest, und am zoten zu Rochelle auf ihr Geheiß arretirt worden.

merpen von den Destreichern, durch Capitulation eingenommen.

## Der Bote

# rina

Sechszehntes Stuck.

#### 1 7 9 3.

### Bote. Birth.

M. Agt exinnere ich mich wieder baran, herr Gevatter! baf er mir fagte, er fpalte ben Stamm gegen Mittag und Mitternacht, und fege fodann das Pfropfreis nach ber Mittagsseite auf den Stamm. Ich war auch willens, nach der Ur. fache ju fragen, vergaß es aber wieder. Saa' er mir doch, ift denn das sein mahrer Ernst, zu bes haupten, daß das Pfropfreis auf die Mittags. feite eines Stammes gesetzt werden muffe?

3. B. Mein völliger! Damit ist benm Angehen, Ueberwachsen und Wachsthum eines Stammes gar febr viel gewonnen. Ben manchen Solgarten. 1. B. Tannen, Frchten, Efchen, Rirschbaumen und andern bemerkt man, wenn fie durchgefägt werden, vom Rern bis an die Rinde lauter Ringe in fast gleicher Entfernung von einander dieser Ringe ist der jahrliche neue Zuwachs, mel-

April. 1793.

chen

den ber Saft unter der Rinde ansekt. Vorause gefest nun, daß Baume ber oben genannten Holzarten so einzeln stehen, daß die Sonne fie nach allen Geiten bescheinen tann: fo fann man es an diefen Ringen deutlich bemerken, daß fie nach der Mittagsseite merklich viel breiter find, und einen weit großern Umfang haben. Uber auch an Baumen anderer Holjarten, an welchen der jährliche Zuwachs durch Ringe nicht so bes merkbar ift, felbst an Dbstbaumen fann man es beutlich mahrnehmen, daß der Raum swischen Dem Marke eines Banmes und der Rinde, nach det Mittaasfeite, betrachtlicher ift, als nach der Mits ternachtsfeite; und diese Erscheinung hat auch ihe ren gang natürlichen Grund. Barme behnt jedem Rorper aus; wenn die Sonne im Mittage steht: fo scheint fie am warmften; wirkt folglich am machtigsten auf die Theile der Korper, die in dies fer Zeit von ihr beschienen werden, und dehnt fie folglich, wenn der hohere Grad von Erwarmung taglich wiederkehrt, nach der Mittagsseite am weitesten aus. Und ben den Baumen kommt noch dieß dazu, daß durch die ftarkere Ermarmung an ber Mittagsseite auch ber Saft in groß Berer Menge bahin gezogen wird, wovon fobann an ber Seite ein beträchtlicher Solgansat gang naturlich entstehen muß. - Sieht er, herr Ges vatter,

Vatter, so geht es ganz natürlich zu, daß ein Baum, der einzeln steht, und von der Sonne bes schienen wird, nach der Mittagsseite sich am meig ften ausdehne.

W. Das mag alles wahr senn; aber welchet Bortheil entsteht baraus für ein Pfropfreis, das auf die Mittagsseite eines Stammes gesteckt wird?

3. Ein sehr wesentlicher Wortheil! Jurs erste befördert der hänfigere Saft, welcher sich nach der Mittagsseite, der mehrern Barme wegen, hinzieht, das leichtere und geschwindere Festwachs sen des Pfropfreises; fürs zwente mächst das Pfropfreis der geringera jahrlichen Ausbehnung des Stammes entgegen, und kann folglich den Teller desselben leichter und geschwinder übermache sen, als wenn es der größern Ausdehnung entges gen machsen und dieselbe in ihren weitern Schrits ten einholen mußte. — Micht mahr, Herr Ges vatter, hier ist Zusammenhang der Ursache mis der Wirkung? Man begreift's, daß das Pfrog pfen an ber Mittagsseite eines Stammes im Gans zen besser gelingen musse, als wenn es auf der mitternachtlichen Seite geschieht? und die Erfahe rung hat mich von der Wahrheit vollkommen übers zeugt.

Wom eigentlichen Pfropfen denke ich, haben wir nun genug gesprochen; aber vom Copuliren

F . 1: 1:

2 2

der Stämme haben wir noch feine Splbe geredef : und dief ift gleichwohl die beste Urt, junge Baume von vorhandenen Obstsorten wieder anzus Die Erfindung ist auch noch nicht so alt, als das Pfropsen, aber sehr viet besser. - Copuliren beift diese Art zu pfropfen, weil das Pfropfreis im eigentlichften Sinne mit dem Stamme den verbunden wird; und dieß geschieht auf fols gende einfache Beife. Man schneidet ein wilds gewachsenes Stammchen, welches man aus Dbffa kernen gezogen hat, und welches nicht dicker fenn muß, als das Pfropfreis, in einer beliebigen Soffe von der Erbe, mit einem scharfen Deffer, febe fchrag ab, bas Pfropfreis am abgebrochenen Ende in gleicher Schrage ebenfalls; macht auf ber Mitte bes ichragen Abschnitt's, durch den Rern, am Stammchen von oben nach unten, am Pfropfe reise aber von unten nach oben ein fleines Ginschnittchen, in der Gestalt eines unmerklichen Spaltes, welcher auf benden Schrägschnitten eine, ein wenig vorragende Scharfe bildet; schiebt foe bann bas schräggeschnittene Pfropfreis in entges gengesetter Richtung auf dem Schrägschnitte des Stämmchens mit Vorsicht so herunter, daß die bepden fleinen Spalten genau in einander greifen, und eine fo in einander gefügte Berbindung ber benden Schrägschnitte machen, daß nach bem geo scheheo.

schale von beyden möglichst genau auf einander passe.

Um die Verbindung des Pfropfreises mit dem Stamme macht man sodann eine Bandage von einem Stückhen Baumrinde, oder einem Karten, blatte, oder auch von einem Stückhen keine wand, und umwickelt solche, nach Gesallen, mit Wattenbast, gespaltenen dunnen Weiden, oder auch nur mit einem Faden Garn oder Zwirn, aber wohl wieder zu merken, ja nicht zu sest, das mit das Eintreten des Sastes aus dem Stämmschen in's Pfropfreis, wodurch bende mit einander zusammenwachsen, ja nicht gehindert werde.

Ben dieser Art zu Pfropfen ist alles Bestreichen mit Baummachs und alles Bedecken und Verbinden mit Erde vollends ganz überstüssig, und gewährt den großen Vortheil, daß die Stämme weit leichter angehen, und wenn sie angegangen, auch gleich übergewachsen sind; folglich an der Pfropfwunde nicht kränkeln, nicht einfaulen, und keinen Krebsschaben bekommen.

Noch eine andere Urt, Stämmchen zu copuliren, die ich aber, weil sie schon etwas gekünstelter ist, nicht für so gut halte, ist folgende.

Man schneidet das zarte Stämmchen gerade ab.

ab, darauf in der Länge Eines Jölles weiter hins unter von einer Seite herein dis aufs Mark, spals tet sodann das eingeschnittene Endchen von oben her im Mark herunter ab, und ebnet, wo es nos this ist, die durchs Abspalten entstandene platte Pläche. Eben so macht man es von unten hers auf mit dem Pfropfreise, aber ja mit der Bors sicht, daß die benden Spalte genau von gleicher Länge sind. Man legt sodann die platte Fläche des Pfropfreises an die des Stämmchens, und verbindet die Wunde auf die vorhin beschriebene Weise. Auch diese Art zu copuliren, giebt den Vortheil welchen ich ihm von der andern Art ans gegeben habe.

W. Aber was fagt er denn zu meiner Baund schule, Herr Gevatter! Nicht wahr, da sieht er doch viele herrliche junge Bäumchen? —

B. Die Baumschule ist gewiß recht gut; nur ist's Schade, daß die jungen Bäumchen nicht darinne können stehen bleiben. Ich sürchte, daß mach dem Verpflanzen noch mancher absterben wird.

W. Das Schicksal wird freylich wohl mancher nach haben; und Schade ist's freylich auch, wenn so ein junges, niedliches Bäumchen, wenn es bald Früchte bringen muß, nach dem Verpflanzen noch verloren geht. Aber das muß man sich gefallen lassen. 25. Ich will ihm, wenn ihm daran gelegen ist, ein Mittel sagen, wodurch er das Absterben der verpflanzten jungen Bäume sast sicher vermeiden kann. — Das Mittel ist ganz einsach — man muß die Stämme nicht zwenmal verpflanzen, das können sie meistens nicht aushalten, wenigstens wird ihnen das Angehen dadurch sehr erschwert.

W. Das ist leicht gesagt, herr Gevatter, wie

gber in vermeiden? -

B. Sben so leicht? Man pflanze die Stäms me, wenn man sie aus dem Walde geholt hat, gleich an den Ort, wo sie über einige Jahre als Bäume siehen sollen, und pfropse sie dann auf der Stelle. Nicht wahr, da ist nur Eine Verpflanz zung erforderlich?

W. Bey diesen freylich; wenn man nun aber in einer Baumschule auf die bedürfenden Fälle junge Bäumchen zuziehen will, um den Platz eines ausgegangenen Obstbaumes gleich mit einem and dern besetzen zu können: wie ist da die doppelte Wersetzung zu vermeiden? —

Baumschule die Stämmchen aus Obsternen: so ist's nicht nothig, dergleichen aus dem Walde darin anzupflanzen. — Die Stämmchen, welche aus Kernen aufgezogen werden, haben ohnehin vor denen, die im Walde aus Wurzeln von Holze apsel- und Virnbaumen, oder doch aus den Kere

voraus, daß fie ben weitem nicht so dornicht sind, als diese, folglich, daß man sie wenn man sie die werden läkt, besser pfropsen, oder, was ungleich besser ist, in ihrer zartesten Rindheit gleich copuliren kann. Wählt man diese Urt, junge Obstbäume zu zier hen: so wird theils das Pfropsen und Copuliren viel seltener, mislingen, als an Stämmchen, die vorher schon die Krankheit einer Versetung ausz halten mußten, und benm Psropsen aufs neue krank gemacht werden; theils werden aber auch benm nachmaligen Verpslanzen, wenige oder gar keine davon ausgehen.

W. Aber nun noch eins! Sage er mir doch auch, welche Zeit halt er denn für die beste, die Baume zu verpflanzen, den Herbst, oder den Frühling?

Ber herbst, Herr Gevatter, ist für die Werpstanzung der Bäume gewiß die vortheilhafteste Beit. — Wenn sie keinen Sast mehr ben sich has ben: so werden sie im Sasteinsaugen nicht unters brochen, und können im Frühlinge sodann in ihe rer neuen Stelle, in welcher sie den Winter über schon festen. Fuß gesaßt haben, und die Erde sich ihren Wurseln schon dicht angesügt hat, den Sast in ungestöhrter Ruhe gleich aufnehmen, und diessen zum Angehen und Austreiben junger Schofe linge anwenden.

Frankreich. Wir haben ben Lefern dieß. mal einen außerst wichtigen Vorfall zu berichten, Der im Stande ift, der gangen frangofischen Ungelegenheit eine andre Wendung ju geben, und den Frieden vielleicht bald wieder herzustellen. — Die frangossche Mordarmee war bisher unglack. lich's sie sah sich genothigt, von den Destreichern unaufhörlich verfolgt, den schleunigsten Ruckjug ju nehmen und die Riederlande mieder eben so schnell zu räumen, als sie im vorigen Herbste die felben weggenommen hatte. Der Mangel an Allem, der durch die elende Vorsorge des vorigen Rriegsministers entstand und das schlechte Betragen was man von Seiten der frangofischen Regierung gegen die Riederlander beobachtet hatte, die Unordnung ben der Armee u. f. w. hatten dieses Un. gluck vorzäglich bewirkt. Aufgebracht durch die Bernachlässigung, die der Convent gegen die Alra mee begangen hatte, schrieb Dumourier am 12ten Mary von Lowen aus an den Convent einen fehr derben Brief. Er wirft ihm barin vor, wie man vier seiner Briefe, in welchen er den Zustand der Urmee schilderte, die Mittel angab, wie man ihr wieder aufhelfen und die Ungerechtigkeiten gegen Die Diederlander wieder gut machen tonnte, nicht des Unsehens gewürdigt hatte; er verweist den Convent auf die Vorsehung welche von jeher die

DS

gerechte Sache geschützt hat, die auch die Sache Frankreichs schützte so lange sie gerecht war; er zeigt ihm, wie man so ungerecht gegen die Niederländer gehandelt habe u. s. w.

Dieser Brief, anstatt die herrschende schlechte Parthey im Convente jum Rachdenken ju brine gen, jog Dumourier den größten Daß ju. Siere ju fam noch ein anderer vom 28ten Mars, in welchem er die Riederlagen feiner Urmee fehr rührend schildert und endlich ein Auffag von 3 Commissarien die ihn am 26, 27 und 28ten Mars su Ath und Tournay gesprochen hatten. Alle bren Stude murden am ersten April im Cons pente verlesen und machten großes Auffehen. -Das Hauptsächlichste der mundlichen Unterredung der dren Commiffarien war folgendes: Proli, einer der Commissarien, hatte ju Ath die erfte Bufammenfunft mit dem General. Dumourier machte ihm viele Vorwürfe: unter andern fagte er, baf bie Convention und die Jatobis ner Frankreich in den Abgrund flurzten zc. Ben der zwenten Zusammenkunft waren die Commiffarien gegenwartig. Dümourier weniger offenherzig, und es war nen nicht möglich, seine geheimen Absichten gu erforschen. In einer britten Zusammenkunft erreiche

reichten fie diefen Wunsch vollkommen. Die Uns terredung geschah in der Abten St. Martin. Er wiederholte es, daß die Convention aus 745 Roo nigemordern befiehe, beren Gewalt fich aber nache ftens bis auf das Gebiet, (Weichbild) der Stadt Paris einschränfen murde? Er erflarte, daß die Convention nicht mehr 3. Wochen fortdauern' werde. Diefer lette Ausdruck bewog die Come missarien zu fragen, was er benn an den Plat der Convention zu stellen gedenke. Rach allerhand Umschweifen antwortete er: ich will keine neue Constitution; sie ist zu sehr Ungeheuer, und Cone dorcet, mit allem feinem Geifte, versteht nichts Davon. — Was wurden sie aber an ihre Stelle Jegen? — Die Alte. — Ohne König doch wohl? - Rein: mit einem Konige, den wir nothig haben. — Einer der Commissarien fagte Barauf, daß dieß fein Frangose begehre, und daß inan keinen Ludwig wolle. — Was thut der Man me, fagte Dumourier, es fen ein Ludwig, ein Jas Fobus 2c. — Und durch wen wollen sie die Nation repräsentiren? — Ich wurde die Convention durch die Prafidenten der Diffritte erfegen. Ferner fagte er, daß er auf den Frieden dente, daß er ihn aber allein schließen wurde, indem die frems ben Mächte niemals mit der Convention und den 745 Tyrannen fich in die Unterhandlungen eine laffen Will more

laffen murben. Er verfolgte feinen Entwurf ju ber Begenrevolution : er erflarte, wie er die Berfammlung der Difiritteprafidenten in furger Beit jufammen berufen wolle, indem die Deftreicher binnen bren Wochen in Daris fenn murben, wenn er nicht Frieden mache. Er fagte ferner, ich glaube nicht langer an' die Dauer ber Republif, ich babe nur bren Tage baran geglaubt, nnd feit ber Schlacht ben Temappe, babe ich jedesmal mein Rriegegluck fur eine fo bofe Sache, beflagt. Alber, fragten Die Commiffarien, was haben Gie fur Mittel, um Die Rube Franfreiche berguftele len? - Deine Urmee; gang Frankreich will einen Ronig, und auch meine Urmee will ibn. Wenn meine Entwurfe Scheitern, und wenn man mich anflagt, fo wird mich meine Urmee vertheis bigen, und ich werbe immer Zeit genug haben, ju ben Deftreichern uber ju geben u. f. m. Dief alles feste die Semuther in große Unrube (in wie weit Diefe Berichte ber Commiffarien Glauben perdienen, lagt fich nicht bestimmen, aber viele Erbichtung ift gewiß baben im Spiele.) Rurg man nahm Schleunig Maafregeln, ben General au arretiren, und fchicte ben Rriegeminifter Beurnonville (der feine Urmee übernehmen follte) nebft 4. Commiffarien nach Lille (Roffel eine frangofif-Seftung, wo Dumourier icon eingetroffen mar.) Wie

Wie bas ablief, steht in folgendem Briefe. Bonn ben sten Upril. Ein Conrier aus dem Lager des Prinzen von Coburg bringt folgende Rachricht. Der Rationalconvent schickte den Kriegsminister Beurnonville nebst 4 andern Commissairs jum Dus mourier, um das Betragen diefes Generals zu untere fuchen und ihn zu arretiren. Raum erhielt Dumous rier diesen Besuch, so sprach er ju den Abgeordneten: ich habe mich flets als ein treuer Burger der Repus blik betragen, ich bin bereit mit Ihnen abzureisen und mich zu rechtfertigen. Aber zuvor muß ich noch einige wichtige Ungelegenheiten in Ordnung bringen. Er entfernte fich hierauf von ihnen, tieß seine Adjutanten gu fich rufen, und machte ihnen den fo eben erhaltenen Befehl des Convents bekannt. Sie wollen mich nach Paris führen, fagte er, um mich aufs Schaffot ju schleppen; fend ihr dieses zufrieden, so reise ich ab; wollt ihr es aber nicht zugeben, fo vernehmt meine Ges sinnungen. Alle riefen einstimmig, er solle beb ihnen bleiben. Run fuhr er weiter fort: Gott und ihr seyd meine Zeugen, daß ich als ein treuer Burger, als ein rechtschaffener Goldat, stets meine Pflicht erfüllte; ich sehe aber jett, daß der Convent mit Leuten befest ift, die felbst fein Bedenken trugen, ihren unschuldigen Ronig zu ere morden. Unsere Feinde find zu machtig, um ih.

nen långer Wiberstand zu thun. Bereinigt euch alfo mit mir den Sohn des unglucklichen Ronigs als Ronig zu erkennen. Wir wollen uns felbst mit unsern Seinden vereinigen, um diefen 3med ju erreichen. Sagt diese meine Gefinnungen der Einstimmig riefen nun alle: es gangen Urmee. lebe Ludwig XVII und Dumourier! Sie warfen ihre huthe in die Sohe und schwuren unverbruche liche Treue ihrem neuen Konig. Dumourier meldete dem Pringen von Coburg diesen Borfall, und um ihn von der Wahrheit desselben ju vers Achern, überfandte er ibm Beurnonville nebft feie nen Gehülfen als Gefangene, die jego zu Mons von den Truppen des Generals Grafen von Klairs fait bewacht werden. — Frankfurt den gten Aprila Es heißt, General Dumourier fen zu den Raifere lichen übergegangen, und commandire nun mit 15000 ihre Avantgarde. Schon soll Lille, Maus beuge und Balenciennes die weisse Rofarde auf gesteckt, und fich den Raiserlichen ergeben haben-Der Kriegsminister Beurnonville ift nebst den abe gesandten Gliedern des D. C. die dem General Dumpurier das Artheil des Convents anfundige ten, ihm feinen Degen abforderten, und vor die Schranken nach Paris führen wollten, unter einer Bedeckung kaiferl. hufaren nach Mastricht gebracht worden. - Unter diesen Umstånden find in

ungahligen Gegenden Frankreichs bie heftigsten innern Unruhen ausgebrochen; die hauptsache läuft darauf hinaus, man will sich nicht an die Grenze Schicken laffen und man verlangt einen Ro. nig. Es ift aber übrigens unmöglich, fich hier auf einzelne Rachrichten über diese Unruhen eine gulaffen; der Hauptsig davon ift in den, schon im vorigen Botenflucke angegebenen, Gegenden; aber auch in der Gegend von Strafburg und anders warts. Man giebt fich von Seiten des Convent alle Dube, um fie ju flillen; aber es mogte mohl schon viel zu spat senn. - - Was den Krieg. abetrifft, fo find die Riederlande nun von den Franzosen völlig geräumt, so wie auch alle hollans Difchen Plage. Biele Derter murden von ihnen frenwillig verlaffen, so daß in diefen Gegenden Gottlob! tein Blut mehr vergoffen ift. - Der tapfre Commandant von Willemstadt ist von den Hollandern belohnt worden. Spaag den Toten Mary. Die Generalstaaten haben beschlossen, bem tapfern Bertheidiger von Willemstadt, herrn von Boegolaer, außerdem daß fie ihn jum Bener rallieutenant erhoben haben, mit einem Degen mit goldenem Griffe ju beschenken, und jeder feis ner benden Töchter eine Leibrente von 1000 fl. Bengulegen, die von dem Tage an, da das Bom. Bardement von Willemstadt seinen Unfang nahm, zu laufen anfangen foll. Wir führen zugleich DOR

von frangofischer Seite ein Benspiel von Patrios tismus an: Eine junge Burgerin erschien vor bem Convente. Sie erflarte, daß fie ben letten Reldzug als Kanonier mitgemacht habe, ben Lute tich verwundet, von Dumourier hierauf eine Uno terlieutenantsstelle, und ben ihrer Buruckfunft nach Paris von der Section du Mail alle Rechte eines Burgers erhalten habe. Diese Section Belohnung für eine nun perlangte Mannz ist völlig eingeschlossen. Cuffine ift mit feiner Armee nach Landau gegangen. Commandant von Mainz heißt De Blou. glaubt, daß man nicht Mains fondern bagegen Landau angreifen und Maing bloß eingeschlossen halten werde. Un manchen Orten find Preuffen, Destreicher und Frangosen in Gefechten gewesen, moben die lettern verloren haben. Speper, Worme, Bingen, Rreugnach find ihnen abgenommen. Faft überall muffen die Franzosen ihre Magazine zue rucklassen oder verbrennen. — Von Geiten Deutschlands ift der Reichsfrieg gegen Frankreich nun formlich beschlossen. Rein franz. Affignat darf nun mehr ben uns cirkuliren. Go eben hort man, baß die Frangofen Maing verlassen haben. Dus mourier ift feit dem 3. auf dem Marsche nach Paris.

Polen. Die Preussen sollen da schon 66: Städte und 800 Dörfer in Besit genommen has ben. Danziglist zum Theil schon von ihnen besetzt:

## Der Bote

aus

# Thüringen.

## Siebenzehntes · Stud.

#### I 793.

## Bote. Wirth.

B. Um wieder auf unser voriges Gespräch von Edelleuten und Frohndiensten zu kommen, Herr Gevatter! Rennt er denn gar keine Edelleute, die ihre Ehre darin suchen, das ihre Bauern verständig, rechtschaffen und wohlhabend sind?

W. Dia, die kenne ich wohl. Man braucht ja nur eine Stunde weit zu gehen, da trifft man einen Edelmann an, der sein ganzes Dorf resord mirt hat. Seine Bauern sind die wohlhabendesten, die verständigsten und höstichsten in der ganzen Gegend.

23. Wenn die Bauern sich aber verleiten lassen, daß sie die Frohndienste aussagen: so sucht der Edelmann ben dem Fürsten an, daß er ihn bepfeinen Gerechtigkeiten schäßen soll. Dieser thut es, andere Fürsten stehen ihm ben, und was entsteht am Ende daraus? dieses, daß der arme April. 1793.

versührte Bauer ins Zuchthaus und in die Karre kommt. Kann ich nun als Philanthrop wohl den Leuten, die ich so herzlich lieb habe, zu so etwas rathen? Ist es denn nicht vernünstiger, daß man eine kleine Last trägt, und sie durch Nachdenken zu erleichtern und wegzuschassen sucht, als daß man sich und seine Familie auf Lebens lang ins Unglück stürzt?

2B. Das ist wohl alles ganz gut, herr Gevate ter! und, wenn ich ihm meine aufrichtige Dens nung sagen soll: so hat er Recht. Denn unser herr Pfarrer pflegt immer ju fagen: wann man ein Uebel mit guter Manier los werden kann; fo ware man ein Marr, wenn man es nicht thate. Wenn man aber unter zwen Uebein schlechterdings eins mahlen muß: fo erfordert die gefunde Bers nunft, daß man das fleinste mable. Run find Krohndienste ein lebel und Emporung ift ein Uebel. Aber Emporung ift weit schrecklicher als Frohnen; weil fie in so viel Elend und Jammer führt, daß man das Ende davon nicht feben fann. Folglich erfordert die gesunde Bernunft, Das man lieber frohnt, wenn es schlechterdings fein anderes Mittel giebt, sich davon los zu machen, als das man sich emport.

Ich habe aber über die Sache mit verschiedes nen Nachbaren gesprochen, die hatten doch noch eines und das andere dagegen einzuwenden.

25. Zum

23. Zum Erempel!

W. Zum Exempel! da mennte einer, wenn es mit den Frohndiensten ware wie mit den Insteressen: so müßten doch die Soelleute etwas schriftliches darüber haben.

3. So! so! Schade nur, daß die Leufe das mals weder lesen noch schreiben konnten. Lesen und schreiben ist erst seit der Resormation ben den Bauern gewöhnlich geworden und die meharesten Frohndienste sind weit weit älter als die Resormation.

W. Ein anderer Nachbar war der Mennung, wie denn die Sdelleute zu dem Lande gekommen wären das sie unter die Bauern ausgetheilet hatten? Sonst wäre ja alles Wald gewesen. Die Sdelleute hätten also erst den Wald ausroden mussen, ehe sie das kand den Bauern hätten übers geben wollen. Das wäre aber gar nicht glaubhaft.

B. Ich weiß aber doch, wie es nichtlich war, daß die Sdelleute zu Land kommen konnten, ohne

Das fie Bald ausrodeten.

M. Run bas möchte ich doch wissen.

B. Zu Hause habe ich ein altes Geschichtbuch von meinem Herrn Vetter, darinne wird erzählt, daß die alten deutschen Völker beständig einander in den Haren lagen. Die Sachsen, die Franken, die Thüringer, hatten unter einander beständig R 2 Rrieg. Wenn nun eine Nation die andere übersmand: so nahm sie ihr ihr Land weg. Die Heersührer theilten sich darein. Da sie es nun nicht alle selbst bearheiten konnten: so gaben sie einen Theil davon an andere, entweder an die alten Landesbewohner, oder an ihre eignen Leute, und bedingten sich dafür aus, daß diese dafür frohnen mußten. So konnten die Edelleute zu Land kommen, ohne daß sie den Wald auss robeten.

von wenigen Frohndiensten mit Gewisheit weiß: wann und woher sie entstanden sind. Genug sie sind da. Wollte man sie uns iso aufbürden: so müßten wir uns freplich dagegen sezen. Da sie sich aber die Vorsähren haben aufbürden lassen, und wir haben das Land, worauf sie ruhen: so ist die Sache nicht anders abzuändern, als durch Worstellung ben dem Gutsherren.

W. Aber es ist ben dem Adel noch ein anderes kägliches Pünktchen, davon müssen wir doch auch noch sprechen.

B. Das kann ja ein andermal geschehen. Iks muß ich mich kurz fassen: weil ich noch einen weiten Weg vor mir habe.

W. Herr Gevatter! Herr Gevatter! das find faule Fische. Er will nur mit guter Manier aus. ausweichen, und daraus wird nichts. hier fielle ich mich in die Thur und laffe ihn nicht hinaus, bis er mir feine Mennung über das tugliche Puntthen gefagt hat. Darüber geht er weg, wie der Sickelhahn über die Rohlen. Aber diesmal foll er mir nicht entwischen. Also, nur heraus mit der Sprache!

3. Ich weiß gar nicht, was er von mir haben will. Er hat mir ia noch nicht einmal gefagt, pon mas fur einem tugliden Punttden er rebet.

M. Stelle er fich boch nicht fo gewaltig eins faltig an! ich sehe es ihm ja an der Nase an, daß er es weiß, worauf ich ziele. Ich meyne die vies len Vorrechte, die der Adel in allen Stüden hat. Dil's nicht wahr, wenn ein Amt zu vergeben ist, das viel einträgt: so bekommt's ein Adelider. If aber ein anderes offen, wo es Esels Arbeit und Zeisigs Futter giebt: so ist der Vargerliche gut genug dazu. Ist das nicht wahr?

B. Dehrentheils.

B. Er hat mich lange genug eraminirt, herr Gevatter! nun ifts Zeit, daß ich auch einmal zu eraminiren anfange. Alfo weiter in ben Tert! Ift bas Recht, daß bey jeder Gelegenheit der Abeliche dem Bargerlichen vorgezogen wird!

25. Dein!

M. Run ba habe ich ibn in ber Balle, und er

kann lange warten, ehe ich ihn wieder herans lasse. Wenn er es nun mit allen Menschen so gut mennt, und ein Vilthrope, oder wie die Leute heissen —

B. Philanthrop, will er sagen.

W. Gut! wenn er nun ein Philanthrop senn will: warum geht er denn immer über dief Pünkte chen weg, wie der Gickelhahn über die Kohten?

De Nur nicht so hisig Herr Gevatter! Eben des vegen, weil ich ein Philanthrop bin, rebe let mit ihm von solchen Sachen nicht. Wäre ich ein Aristokrat: so suchte ich ihn zu bereden, das diese Ordnung sehr weißlich sen; und sagte ihm? so wie der liebe Gott einen Unterschied unter den Bögeln gemacht, einige zu Adlern und Falken, andere zu Zeisigen und Zaunkönigen gebildet hate te; so hätte er auch die Menschen von einander unterschieden und einige adelich und die andern bürgerlich lassen gebohren werden.

W. Rehme er mir es nicht übel, Herr Ges vatter! das Gleichnis past, wie eine Faust auss Auge. Im Leben habe ich nicht gehöret, daß ein Adler sich mit einem Zaunkönige gepaaret habes Ich weiß aber so manches Exempelchen daß —

B: Zum Guckguck! falle er mir doch nicht in die Rede, Herr Gevatter! Ich habe ja das Gleiche nis nicht gegeben. So ein Gleichniß giebt ja nur ein Arisiokrat. Wäre ich hingegen ein Demokrat: so würde ich den Leuten weis zu machen suchen, wir wären alle gleich, hatten gleische Rechte und gleiche Frenheiten; würde dem Schüßen und dem Nachtwächter sagen: ihr send eben so viel als euer Edelmann, ihr müßt eure Rechte zu behaupten suchen, und würde so das Unterste zum Obersten kehren, bis dann Mord und Blutvergießen, und Rauben und Sengen und Brennen da wäre wie — in Frankreich, wo die Leute ohne Hosen ist mit in die Staatsregies rung sprechen, und zwen bis drentausend Menschen massacriren, ohne daß ein Hahn darnach kräbt.

W. Falle er nur nicht mit der Thure ins Haus! Man kann ja wohl gleiche Rechte und gleiche Frenheiten einführen, ohne daß ein Tropfen unschuldiges Blut vergossen wird.

B. Und das sagt mein herr Gevatter, der sonst so ein verständiger Mann ist? Habe ich es ihm denn nicht schon mehrmal gesagt, daß in als sen Landern, die unverständigen, rohen, bosen Menschen immer den größern Theil ausmachen? So bald wir also gleiche Rechte und gleiche Frencheiten einsühren: so geht es ja immer nach den meisten Stimmen, und so behält die Schaar unverständiger roher Leute immer die Oberhand.

Wenn

Wenn et mir nicht glauben will: so sehe er doch nur nach Frankreich! da wohnen so viele rechts schassen, kluge und verständige Leute — gilt denn aber ihr Wort etwas? werden sie nicht überssimmt? müssen sie nicht immer die erschrecklichssten Greuelthaten mit ansehen, ohne daß sie est verhindern können?

### (Die Fortsetzung folgt.)

Ben Justus Perthes in Gotha, erscheint zu Anfang des Junius d. J. ein Buch unter dem Titel: "Historisch geographisches Handbuch zur ges "nauern Kenntniß des jetzigen Kriegsschauplatzes "und der in denselben verwickelten Länder. Für alle "Zeitungsleser nützlich." Man kann in allen Buche handlungen mit 12 gl. darauf pränumeriren. Wer 9 Exemplare bestellt, bekömmt das 10te frey, und die Ex. werden ihm postfrey zugeschickt.

"Das unterhaltende Historienbuch für Bürger "und Bauersleute" ist nicht allein in allen Buchs handlungen, sondern auch in der Zeitungs. Ere pedition und ben den Buchbindern in Gotha für 9 gl. zu haben. Wenn eine Anzahl Exemplare zur sammen genommen und das Geld an den Verleger posifren eingeschickt wird, so erhält man es um ein Driftheil wohlseiler.

Frankreich. Wie stehts mit Damourier und mit den französischen Angelegenheiten? — Diese Fragen bort man jest überall. Sier find einige Machrichten. Raum waren die Commissas rien des Convents und der Rriegsminister an die Destreicher ausgeliefert, fo gab Dumourier, der jest an der Spike seiner Armee auf dem Punkte fand, auf Paris loszugehen, seiner Mation eine Erflarung morin er berfelben von feinem bisherigen Berhalten Rechenschaft giebt. Wom Unfange der Revolution widmete ich mich der Frenheit und Ehre meiner Nation. Minister derselben hielt ich im Jahr 1792 die Würde derselben aufrecht, dafür verlanmdete mich eine verhaßte Bande, 6 Millionen gestohlen zu haben. Im Junius übernahm ich bas Come mando eines fleinen Corps im Morddepartemente, und just zu der Zeit als die Destreicher kräftig eine bringen wollten, befahl man mir das Departes ment zu verlassen. Ich gehorchte nicht, rettete Das Departement und dafür wollte man mich fest machen und jum Tode verurtheilen. Im August kommandirte ich in Champagne 20000 Mann, Damit versperrte ich gotausend Preußen und Hese fen den Weg, trieb fie juruck, rettete Frankreich und ruinirte die Salfte der feindlichen Urmer. Bom sten November on drang ich fiegreich in die vstreie N'5 4



abifche Mation gutommen laffen. Gie geigt bon ben Gefinnungen bes tugenbhaften Dannes, ber fein Baterland mabrhaft liebt, indem er fein Elend enden und ifim eine weife Confitution vers foaffen will. Eben das wunschen alle Machte, welche bie Jacobiner ju ben Baffen gereist ba. ben, befonders ber Raffer und Ronig von Dreugen! Erfullt mit Achtung fur eine fo große und eble Mation, von ber nur ein Theil unter ber garve ber Menfchlichfeit und ber Baterlandsliebe, bom Morden fpricht, weiß ich, bag ber tugend. bafte Theil berfelben nur benfelben Buifch bat. Durchbrungen von biefer wichtigen Wahrheit er flare ich durch Diefe meine Proclamation P'bas ich mit aller mir anvertrauten Macht bas wohlthatrae Borbaben bes General Dumourier und feiner braven Urmee unterftugen werde, ich will, foltte ber General Dumourier es verlangen, einen Theil meiner Urmee ober auch meine gange Urmee mit ber feinigen als Freunde und Waffenbruber perbinden, Die es verdienen, fich gegenwartig in ichusen, um Rranfreich einen rechtmäßigen Ronig und die felbft gemachte Conflitution wieder gu geben, Die es bann, im nothigen Salle felbft verbef. fern und fo im Reiche felbit, fo wie im ubrigen Europa Rube und Frieden wiederherftellen fann. Ich erklare auf mein Chrenwort, blog gu biefem



gen, und ihn in seiner gefährlichen Unternehmung unterstützen wurde, foll die Weranlaffung dazu gegeben haben. Rur ein Theil der Urmee scheine ihm treu geblieben und ju den Destreichern übers gegangen zu fenn. Mons den oten April. Rach einem so eben hier eingehenden Berichte, ist bie Jacobiner Urmee nun jum Theil zerstreuet. Bas bie Linientruppen angeht, bavon befindet sich noch eine beträchtliche Ungahl ben uns. Bis jest gablt man deren schon ben 20,000 Mann. Außer den Heinen Truppgen ju co bis 60 Mann find gegene wartig 11 frangof. Regimenter, meistens Ravalles rie, ju une übergegangen, unter welchen Colonelo general hufaren, Bourbon Dragoner, Berchini Hufaren, Chamboran Susaren, Royal Cravate Dragoner, Vivarais, Couronne, Conde Infans terie. Letteres hatte sich in die Stadt Conde geworfen, fich der dafigen Besagung bemächtigt, und dem Prinzen von Sachsen-Coburg die Uebera lieferung berfelben angetragen. Der herr Felde marschall schiefte bemnach feinen Generaladiudans ten, Oberften Frenherrn von Dack, nebft bem ehemaligen frangof. Generale mit 2 Bataillons ungarischer Grenabiere dahin, ben beren Unkunft Das franzosische Regiment Conde die Maffen abe legte und den Deftreichern Stadt und Festung eine raumte. Das Regiment Conde foll nach Aus

- 1





Waterlandes auf. 2) Eille frangofische Burger von 18 bis 50 Jahren mit eingeschlossen, sind im Stande einer immermährenden Requifition (d. i. muffen ftets marschfertig fenn. Hotansend Mann sollen durch die Depare tementer, anger ihrem Contingente geliefert werden. 4) Diese Burger werben von dem ofe fentlichen Schafe besoldet. Die Anwerbung gefchieht durch Commiffarien von den Departements-Direktorien. Aus Paris fchreibt man: Zahlreis de Truppen versammeln sich, und besetzen die Aus. gange ber Sauptftraffen, die Burger außern gang kaltblutig ihre Mennung über die Mittet das Waterland ju retten und felbst der Schwächste bes mubet fich fein Scharflein dazu bengutragen. 3mar muffen wir aufrichtig gestehen, wir find mit gros fen Unglucksfällen bedroht, die Gefahr ift vor der Thure, allein die flugen fraftigen Maasregeln die der Mationalconvent und die constituirten Mächte nehmen; der Patriotismus und der Eifer fürs allgemeine Wohl der Volksgesellschaften, die Bereinigung aller guten Burger, scheinen uns su versprechen, das die frangosische Republik nicht untergehen werde. — In Spanien find die Fransofen eingefallen. Der Herzog von Orleans ift are retirt, weil er fich hat jum Konige machen wollen. - Danzig tft nun von den Preußen befest.

## Der Bote

aug

# Thüringen.

Uchtzehntes Stück.

#### 1 7 9 3.

### Bote. Wirth.

B. Auf sein gutes Gewissen, Herr Gevatter! sage er mir es gerade heraus, wünscht er denn wirklich, daß es in Deutschland eben so bunt übers gehe, wie in dem armen, unglücklichen, bejams mernswürdigen Frankreich, wo unschuldiges Blut wie Wasser sließt, wo kein Mensch seines Lebens sicher ist?

W. Gott im Himmel bewahre mich für so eis nem Wunsche! der kommt mir im Tranme nicht an die Gedanken.

B. Nun das glaube ich ihm, auf sein ehrliches Gesicht. Wenn man aber nicht will, daß das Dorf abbrennen soll: so darf man auch keinen brennenden Schwesel in des Nachbars Scheune legen. Und wenn man nicht will, daß ein Unsglütz ins Land kommen soll, davon man das Ende nicht absehen kann: so darf man den Leuten auch May. 1793.

nicht die lächerliche Mennung in den Kopf seken, als wenn alle Menschen gleiche Rechte und gleiche Brenheiten hätten. Versieht er mich wohl?

W. Ich versiehe ihn ganz wohl. Aber er will mich nicht versiehen. Ich will ja nicht, daß daß der Schüße und der Nachtwächter mit dem Stelmanne gleiche Rechte und gleiche Frenheiten haben sollen. Meine Meinung ist nur die, daß Leute, die eben so gescheut sind, als die Edelleute, mannichmal noch gescheuter, als sie, mit diesen gleiche Rechte und Frenheiten haben sollen.

B. Aha! so versteht ers! da will ich ihm gleich barauf dienen. Wer ist er, Herr Gevatter?

W. Das ist ja eine curiose Frage. Ich bin

ein Gaftwirth.

B. und ich bin ein Bote, und die, für die ich mein Blättchen drucken lasse, sind handwerkstente und Bauern. Wir alle nahren uns von unserer Arbeit, und suchen keine öffentlichen Aemster. Und kann es also gleichviel gelten, ob die wichtigsten Aemter Adelichen voer Bürgerlichen gegeben werden. Wenn sie nur zu ihren Aemtern Geschicklichkeit und Rechtschaffenheit genug haben: so ist alles gut. Warum soll ich denn mich auf Materien einlassen, die und ganz und gar nichts angehen? das sind Sachen, die die herren Seelehrten mit einander ausmachen mögen.

J'd

36 will ihm doch ein Geschicktchen erzählen. Es mar einmal ein Bater, ber batte zwen Goffe ne, die er gut erzog, und die ihnr auch gut ger riethen. Da er nun merfte, daß er bald sterben wurde: feste er fich in seinen Großvatersstuhl, liek feine benden Sohne vor fich fommen und fprach: lieben Rinder, ich habe bisher fur euch geforgt, wie es einem rechtschaffnen Bater que kommt. Der liebe Gott hat auch meine Ergies hung gesegnet, Ihr send gefund und stark, habe gefunde Sande, ein rechtschaffaes Berg und einen gyten Berstand. Ich hoffe also, daß ihr einmal glacklich in der Welt leben werdet. Fast alle Freuden, die der liebe Gott den Menschen beicheeret hat, konnt ihr genießen. Ich binterlaffe euch Cand, das ihr bearbeiten konnt. Da fonnt ihr die Freude haben ju faen, ju pflangen, Baus me ju gieben, fount einernten, was ihr gefaet und gepflanzet habt, und mas das für eine Freude fen, wenn man einernten fann, mas man felbft faete und pflangte, das wift ihr felbst. Ben euern Urbeiten werdet ihr gefund bleiben und hungrig werden, und dann wird euch euer Gericht Robl und Burft beffer schmecken, als manchen vornehmen Leuten ihre Pasteten! Wenn ihr die guten Lehren befolgt, die ich euch gegeben habe: so wird auch jeder von euch bald ein rechtschaffnes

**©** 2

und verständiges Mägdehen finden, das er zur Frau nehmen kann. Das ist wieder eine große Freude. Ich freue mich noch immer, wenn ich an die vergnügten Tage denke, die ich mit eurer lieben Mutter durchlebt habe. Sie war, wie ihr wißt, arm; sie hatte aber ein rechtschaffnes herz, war fleißig und eine gute Wirthin. Wenn mir es den Tag über noch so sauer geworden war, und sie brachte mir mein Abendbrod, und sahe mich dazu freundlich an: so vergaß ich alle Mühe, die ich ausgestanden hatte. So glücklich lebten gar viele Leute nicht, die vornehmer und reicher waren, als wir.

Mit der Zeit wird euch der liebe Gott auch Kinder bescheeren. Erzieht ihr fie nun so gut, als ich euch erzogen habe: so werden sie euch auch so viele Freude machen, als ihr mir gemacht habt. Sehts bisweilen nicht so wie es gehen soll, und ihr send verdrüßlich, und euer kleines Kind streckt freundlich die Aermehen nach euch aus und lächelt, oder ein anderes bringt euch ein Schreibebuch, und zeigt, wie es so hübsch geschrieben hat: so werden die Runzeln bald von eurer Stirn wegegeben.

Ihr habt auch eine schöne Flur und einen schös nen himmel über euch. Was haben mir diese für vergnügte Tage gemacht! wist ihr noch, wie

ich euch die mancherlen Baume und Pflanzen fene men lehrete, die um uns machsen, und ench zeigete, wie fünftlich ihre Blatter und Blumen eingeriche tet maren? wie ich euch auf die Raupen aufmerte fam machte, Die auf den Baumen fagen, und auf Die Rafer, die im Sande frochen? wie wir der Machtigall zuhöreten, und ber Grafemucke jufaben, wann fie ihre Jungen futterte? wie wir uns freueten, wann wir an marmen Sommerabenben ben unferm Bache fagen, die vielen Sterne bes trachteten, und ich euch vom lieben Gott ergables te, ber dief alles gemacht hat? Diese Freuden, konnt ihr nun alle haben; der schone himmel und die fcone Flur ift noch da, und fie machen gewiß mehr Bergnagen, als ein Zimmer, das vom Bufboden an bis an die Decke mit Gold über. zogen ift. if

Wie gesagt, ihr könnt einmal recht glückselige Leufe werden, und ich werde in der Ewigkeit noch freuen, wenn ich ersahre, daß ihr es send.

Aber eins muß ich euch sagen: es giebt Leute in der Welt, die Vorzüge haben, die ihr nies mals bekommen könnt. Da giebt es z. E. Ades liche. Diese werden ben jeder Gelegenheit vorzezogen, geehrt, und bekommen die einträgliche sten Aemter. Wenn ihr nun darüber euch ärgern und murren wollt: so werden alle eure Freuden

S 3

per,

verbitterk werden. Thuts nicht, lieben Kinder, nnd send klug! Sehet alle die Borzüge des Adels blenden zwar, machen aber nicht glückselig! von seiner Frau und Kindern geliebt zu werden, mache warlich mehr Freude, als die tresen Complimente, die man von andern erhält.

Ihr werdet nie vom Raiser geadelt werden, und es wurde nicht gut senn, wenn es geschähe. Ich will euch aber einen guten Rath geben I abelt euch selbst!

Handelt immer mit Ueberlegung, daß ihr ims mer flüger und verständiger werdet! Gebt euch ben euern Geschäfften Rühe, daß sie recht wohl gerathen, und ihr immer mehr Geschicklichkeit bes kommt! ternet Herren über euern Jorn und and dere Affecten werden! handelt rechtschaffen gegen jeden! habt ihr etwas versprochen: so haltet est sebet ihr jemanden in Noth: so helset ihm, so gut ihr köhnt; hat euch jemand Gutes gethan: so vergest es nicht, und send dankbar; will jemand mit euch janken: so gehet ihm aus dem Wege; hat jemand euch beleidiget; so rächet euch nicht, kondern vergebet ihm!

Wenn ihr das thut, lieben Kinder: so sehd the zwar keine Edelleute, aber doch edele Leute. Der Adel, den wir uns felbst geben: ist tausende mal niehr werth, als der, den andere uns ettheis

len.

sen. Jener gilt durch die ganze Welt, im hims mel und auf Erden, dieser nur in gewissen Landern. Ein wirklich verständiger, geschickter und braver Mann findet allenthalben Liebe und Achtung, und weiß, daß sein Adel vor Gott dem Herrn sethst gültig ist.

Sehet Kinder, ich gehe nun von euch, zu eurem Water und zu meinem Bater; was würde mir es helfen, wenn ich vom altesten Adel wäre? darinach würde der liebe Gott nichts fragen. Ich bin aber, wie ihr wist, ein ehrlicher Mann, habe wich gut erzogen, habe meine Tage nicht in Müssensteiten zugebracht; sondern mit nühlichen Arbeiten zugebracht; habe meinen Nebenmenschen mit Borfas nicht gefränkt, sondern jedem gedient, so gut ich konnte. Das wird mir helfen, wenn ich zu Gott komme. Versiehet ihr mich denn lieben Kinder?

Ja, antworteten sie, lieber Vater! Wollt ihr denn auch meinen guten Rath ber folgen?

Ja sagten sie, da hast du unsere Hande drauf. Nach ein Paar Tagen ließ der Water die Sohe ne zu sich rusen, druckte ihnen die Hande und sagte: wie süß ist der Tod, wenns hier gut sieht! Er wieß nämlich auf sein Herz — und vereschied.

Diese

Diese benden Sohne befolgen nun des Vaters Math, und leben vergnügt unter ihren Weibern und Kindern; kein Mensch kann ihnen etwas Bos ses nachreben, allenthalben sind sie geliebt und geehrt. Selbst der Edelmann ehrt sie.

Wenn nun andere Leute, von gleichen Rechtent und Frenheiten schwatzen und auf den Adel schima pfen und sich ereisern, daß sie kirschbraun were den: so siehn diese die Nasen und lächeln einans der an.

Das sahe ich einigemal. Die Reugier trieb mich, den Grund davon zu erfahren, ich zog den ältesten auf die Seite, und der erzählte mir seine ganze Geschichte.

Die Leute leben ja wie im Himmel, ohne daß sie mit irgend einem Abelichen wegen seiner Suster, Rechte und Freyheiten, Streit angesangen hätten. Sind denn die Neufranken auch so glücklich? Sie wollten mit dem Adel gleiche Nechste und gleiche Freyheiten haben, und sind nun so unglücklich, das sie gar keine Freyheit mehr haben.

## Eine Fabel aus dem Aesopus.

Ein Hund, der mit einem Bratenknochen durch einen Klußschwamm, sahe darinne den Schatten von seinem Knochen. Er ließ den Knochen fähren, und schnappte nach dem Schatten. Darüber vere lohr er den Knochen, und den Schatten bekam er auch nicht.

Frankreich. Hier ift der noch übrige Inhalt der Erklarung des herrn Dumourier an das frangofische Bolt: der General fahrt fort, das Betragen des Convents zu schildern. Man habe ihm den Auftrag gegeben mit England, und Solo land wegen Unsichub des Krieges, Unterhandlune gen ju treiben, und mittlerweile hatte ber Convent beyden Mächten den Krieg angefündigt. Er has be Holland mit einer ungeübten Urmee angreifen mussen u. s. w. Er berührt die unglücklichen Rriegsvorfälle mit den Destreichern, kommt auf Die Absendung der 4 Commissarien, auf ihre Ges fangennehmung und Absendung an den Pringen: Coburg, erflart, daß er einen Baffenstellstand ger folossen habe, um jest nach Paris zu marschiren und die Regierungsform von 1789 wieder here zustellen; er beschreibt die Gefetlofigkeit, die jett durch gan; Frankreich herrsche, die Schwäche des Conventes, welcher den Helfershelfern des Marat und Roberspierre unterworfen sen, die ihn zwine gen, ju den Decreten die Stimmen ju geben (j. E. ju hinrichtung des Konigs, jur übeln Behande Inag der Riederlander u. f. m.) u. f. w. u. f. w. Die hersiellung der vorigen Constitution von 1789 sey das einzige Mittel allen Uebeln abzus helfen. Mebrigens schwore er, daß er nach keiner Dberherrschaft strebe, sondern so bald als Ruhe

s und

und Friede herrsche, alle seine öffentlichen Bedies mungen niederlegen werde. — Gein Aufruf ber frangofif. Urmee war folgender: "Meine Kriegsgefährten! vier Commissarien des Convents, find gekommen, um mich ju arretiren und an die Schranken ju fahren. Der Rriegeminister begleitete fie. Ich habe mich beffen erinnert, was ihr mir versprochen habt, euch euern Bater nicht rauben ju laffen, der mehrmals das Baterland gerettet, euch auf die Bahn bes Sieges geführt hat, und auch fürzlich an eurer Spike einen the renvollen Rückzug machte. Ich habe sie in siches re Verwahrung, gebracht, um uns als Geifel gu dienen. Es ift Zeit, daß bie Armee ihren Wansch außere, und Frankreich von Raubern reinige. Es ift Zeit, daß fie unferm ungludlichen Baterlande die Ruse wieder gebe, die es durch die Berbred chen seiner Representanten verloren hat. Es ift Zeit, eine Werfassung wieder einzusühren, die wir' dren Jahre auf einander beschworen haben, die uns Frenheit schenkte, und uns allein gegen die Musgelaffenheit und Anarchie beschügen fann, in die man uns gestürzt hat. Ich erklare euch, mei= ne Maffenbruder, daß ich euch das Benspiel ges ben werde, fren zu leben oder zu fterben. konnen bloß durch gute Geseke fren senn, ohne fie werden wir Gflaven des Berbrechens fenn.

In den Badern von St. Amand, ben Isten Uprit, 1 1 Uhr Abends." - Gegen Dumourier becree tirte der Convent am 3ten April. 1) Dimous rier ift nicht mehr General; 2) er ift für einen Berrather des Baterlandes erflart; 3) auf feinen Ropf ist ein Preis gesett; 4) eine Summe von 100,000 Thalern wird demjenigen versprochen, Der Dumourier arretiren, ober Franfreich von ihm befrenen wird; () er ist des Schuges der Befete beraubt, und jeder Burger hat Erlaubnig, ihn niederzustoßen; 6) das Leben der von Du. mourter arretirten Commissarien ift unter ben Schut der frangofischen Goldaten gefest; 7) Dieses Decret soll sogleich durch Couriere den Ars meen überfandt merden. Dumourier tam am ziten Upril durch Frankfurt, um wie man fagt, nach der Schweit zu gehn. — Bur schnellen Wers urtheilung der Angeklagten hat der Convent ein Revolutionstribunal errichtet und am sten defres tirt, daß der öffentliche Anflager das Recht bas ben foll, jeden, der im Berdacht der Gegenrevol lution ift, demfelben ju übergeben, ohne erft eine Anklagedekret vom Convente nothig ju haben. So ift denn das Leben der Willfuhr eines Gingio gen überlaffen. — Um den Brodpreis für die Urmen niedrig zu erhalten, hat man ihn auf eine gewisse Taxe gebracht, ist das Brod theurer, so muse

muffen die Reichen in jeder Stadt so viel zuschief. sen, als der Preis höher gestiegen ift. Paris den 15ten. Das Unflagedefret gegen Marat ift ende lich durch die Mehrheit der Stimmen, weil er Mord, Plunderung und Wiederherstellung der Königswürde gepredigt hat, beschlossen worden. Wir sehen nun den Folgen und der Aussührung biefes Defrets entgegen. Der Convent hat erflart, daß er fich auf feine Urt in Die Regierung der fremden Mächte mischen, aber auch nicht leiden werde, daß diese es in Ansehung der Republit thun. Derjenige, welcher vorschlagen würde, mit den feinde lichen Machten zu tractiren, die nicht vorher die Une abhängigkeit der frangofischen Republik anerkannt baben, foll mit dem Tod bestraft werden. - Die innern friegerischen Unruhen dauern noch bestäns big fort. Auch 22 Deputirte des Conventes, Die nicht wuthende Jacobiner find, hat man angeklagt, als waren sie Mitschuldige bes Dumourier.

Rriegsnachrichten. Die Hollander has ben 25 tausend Mann im Felde, welche zum Prinz Coburg sieben sollen. Man hat die Nachricht, die östreichische Urmee werde in 3 Corps agiren, nämlich unter Prinz Coburg, unter dem preußisschen General Knobelsdorf und unter Dümourier.
— In Mainz commandirt General Poire, in Cassel Meunier. Mainz ist nun enger eingeschlose

fen,

fen, die Frangosen machen sehr oft Ausfälle aus Cassel. Endlich ist Churpfal; auch bewogen wor Mus den Rice ben, sein Contingent ju ftellen. derlanden find die Raiserlichen schon in Frankreich eingebrungen. Die Festung Conde' ift einges schlossen und auf Walenriennes ist man losgegand gen. Weggenommen ift aber noch feine frangos fifche Stadt. Die Frangosen find nun vollig ente schlossen, fich zu vertheidigen, ihre Urmee machst in dortiger Gegend an; aber die Lebensmittel were den selten. Englander sollen in Oftende gelandet fenn, um auf Dunfirchen und Calais loszugehn. - Um 14ten magten die Frangosen einen Muse fall aus Walenciennes, fie wurden aber von den Deftreichern jurudgetrieben. Ben Maubeuge fol= ten fie aber einige Bortheile erfochten haben. -Cuftine fteht hinter Beiffenburg im Elfas. Some burg und Zwenbrucken find noch von ihm befest. Es ist ausgemacht, daß sich die verbundenen " Mächte mit der Wiedereroberung der Miederlans be und Mains nicht begnügen werden. Zeichnungen von frangofischen Festungen find jur Armee geschickt.

Polen. Der König von Preußen hat der polnischen Nation nun erklärt, daß er die von ihm besetzten Provinzen Polens unter seine Herrschaft genommen habe. Ob man die Ursachen zwar sehr

leicht finden fann, so wollen wie doch aust seiner Erflarung die seinigen berfegen. Die Polen bas ben ihrern Rachbaren oft Migvergnügen verurfacht, fie find oft ins preußische Gebiet eingefallen haben Die Einwohner gemishandelt, ihnen die Genuge thung verfagt, verderbliche Plane geschmiedet, Emporungegeist geaußert, sich zur Regierungslos figteit geneugt, und Grundfage angenommen, welche die Rube und das Glück der Einwohner gerstohren. Das tonne Preugen als ein benachbarter Staat nicht leiden. Es fen daher mit Rug. land und Destreich abgeredet worden, der Res publik Polen solche Schranken zu segen, welche ihrer Starte und Lage mehr angemeffen jenen, und ihr die Mittel erleichtern, fich ohne Nachtheil ihrer. Frenheit eine mobigeordnete, neue, und thas tige Regierungsform zu verschaffen, sich in dem ungeftorten Genuffe berfelben ju erhalten, und dadurch den Unordnungen vorzubeugen, welche so pft ihre eigene Rube erschüttert, und die Gichers beit ihrer Nachbaren in Gefahr gefett haben. cum diesen Endsweck su erreichen, und die Res publik Polen vor den fürchterlichen Folgen, wels che ihre innern Zerrüttungen nach sich ziehen muss fen, zu bewahren, und vor ihrem ganzlichen Uns tergange zu retten, besonners aber ihre Einwohper den Greueln der zerstörenden Lehre, welcher

fie leichtfinnig zu folgen nur zu geneigt find, zu entziehen, giebt es nach unferer innigsten leber. jeugung, welcher auch Ihre Majestat, die Raiserin aller Reußen, in ber vollkommensten Uebereinstime mung mit Unfern Abfichten und Grundfagen, bevo treten, fein anderes Mittel, als ihre angrenzene den Provingen Unfern Staaten einzuverleiben, und fie ju dem Endzweck fogleich in wirklichen Befig ju nehmen, und dadurch allen lebein, welche aus der Fortdauer der gegenwärtigen Unruhen entfte. ben konnen, ben Zeiten vorzubeugen." — Es sen Daber beschloffen, die benden Städte Danzig und Thoren und die angezeigten Provinsen (Es ift ber größte Theil von Grofpolen.) dem Konigreiche Preußen einzuverleiben. Das übrige betrift den Geborsam der dortigen Einwohner und die Sule digung.

Destreich. Die Einwohner sind eingeladen, ihr Silbergerath als ein frenwilliges Unlehen dem Staate herzugeben und in die Münze zu bringen. Brüssel den Iten April. Eine allgemeine Verzeihung ist für alle Brabanter bekannt gemacht worden, nur die Unführer der Ohnehosen und die Jacobiner sind davon ausgeschlossen, diese haben sich aber größtentheils aus dem Staube ges macht, oder halten sich noch verborgen. Brüsselden den 12ten. Nun hat auch der souveraine Rath

von Brabant allen Emigranten und Fremben, welche keine besondere Erlaubniß von dem Genes ralgouvernemente ausweisen können, besohlen, innerhalb 8 Tagen das Land zu räumen.

## Bermischte Rachrichten.

Von des Herrn Hofrath Fausis vortrestickem Gesundheitskatechismus ist eine neue, verbesserte und vermehrte Austage erschienen. Er ist in der Erziehunsanstalt zu Schnepfenthal zu haben, das Stück für 8 ps. 25 Stück für 14 gr. und 50 Stück für 1 Rthlr. 4 gr.

Ein sauberer Hr. Doctor Graham will jest in London die Kunst lehren, ohne Essen ein gesundes und langes Leben zu sühren. Er hat beschworen, daß er 14 Tage und Nächte gefastet, und nichts

als wenig Baffer getrunken habe.

Im Erfurtischen ist die Teufelsbeschwörung, welche sonst ben der Taufe gewöhnlich war, zur Spauung aller vernünstigen Christen abgeschaffe worden.

## Der Bote

QUE

# Thüringen.

## Meunzehntes Stuck.

#### 7 9 3.

### Bote. Birth.

B. Wie stehts denn, Herr Gevatter? ift er denn, seit unserm letzten Discurse, mit der Welt zufriedner als sonst?

M. Roch nicht fo gang.

B. Noch nicht? nun was hat er denn noch daran zu tadeln?

W. Gar vielerlen. So lange als er schmatt, weiß er alles so artig zu beschreiben, daß man mehe nen sollte, man mare im lieben Himmel; wann man aber andere Leute reden hart: da wird man doch gleich wieder anderer Mennung.

B. Was haben denn die andern Leute einmal wieder gesprochen?

W. Da mußte ich viel zu thun haben, wenn ich ihm alles wieder erzählen sollte: Aber das kann er doch nicht leugnen, Herr Gevatter! daß May, 1793.

gar vieles in der Welt anders und besser senn

3. Das habe ich lange gewußt. Wer ist aber Schuld daran, daß nicht alles besser ist?

M. Wer anders, als die Regierung.

len Personen, die an allem Ungläck, das in der Welt geschieht, Schuld seyn sollen, das ist der liebe Gott, der Teufel und die Regierung. Bald heißt es: die vielerlen Plagen, die die Menschen tressen, wären des lieben Gottes Schickung; ein anderesmal soll der Teufel daran Ursache senn; wenn man nicht weiter kann: so mißt man die Schuld der Regierung ben. Und woher kunnt das? daher, weil kein Mensch an seinem Elende selbst Ursache seyn will.

M. Daß der Mensch an vielem Elende selbst Schuld sen, das hat er mir gar oft gesagt. Ich glaube es auch. Daß aber vieles von der Regies rung komme, das kann er nicht leugnen, Herr

Bevatter.

B. Da ist nicht weit von hier ein Städtchen, wo die Juhrstraße in erbärmlichem Zustande ist. So bald Regen oder Thauwetter einfällt, entsteht ein Morast, das die Räder die an die Achsen versssein. Alle Jahre verunglücken da ein Paar Geschiere, und kommen ein Paar Pferde um.

Wer ist an alle diesem Elende Schuld? wie die Leute sagen, die Regierung. Diese nimmt, wie sie sagen, jährlich das viele Geld ein, und sorgt doch nicht dasür, das etwas gebessert werde; und wenn Ros und Mann umkommen sollte: so srage kein Mensch darnach.

So hat man schon seit einigen Jahren auf die Regierung geschimpft und geläftert. Dieg Frube jahr konnte ich es nicht langer mehr anhören. fondern that das Maul auf und fprach: "Lieben Leute! warum fend ihr denn fo bofe auf eure Res gierung? mennt ihr denn, das fie fich um fonftnichts ju befümmern hat, als um euren Moraft? Ihr sprecht zwar, ihr hattet schon verschiedenemal darum Ansuchung gethan, daß fie dem Uebel sollo te abhelfen lassen, und es ware immer feine Rea folution erfolgt. But! wenn nun fchlechterbings keine Resolution folgt und die Regierung will nicht helfen: marum belft ihr euch benn nicht felbst? Wenn nun die Burgerschaft zusammen legete, und ließe auf benden Seiten des Wegs ein Paar Graben auswerfen, und fullte das Morastloch mit den Steinen aus, die feit Christi Geburt dort auf jes nen Meckern-liegen: fo mare ja ben ewigen Rlae gen mit einem male abgeholfen."

Dazu hat aber niemand Ohren.

£ 2

So wie es nun mit diesem Wege ist: so ist es mit gar vielen Rlagen, welche über die Regies rung geführt werden. Die soll allenthalben hels sen, und man könnte es doch gar vielmal selbst thun, wenn man nur wollte.

W. Vielmals, das gebe ich ihm zu. Immer

aber doch nicht.

B. Das will ich ihm auch zugeben. Woher kommt es denn aber, das die Regierung so mandes thut, was nicht gut und was nicht recht ist? W. Weil sie es nicht besser versteht.

Sache abzuhelsen?

Wir, statt unter einem Fürsten zu siehen, in einer Republik lebten: so würde es alles besser gehen.

Bi. Go mennen mehrere Leute. Es ist bie Frage nur noch, ob fie auch Necht haben.

Wenn ich von solchen Sachen reden hore: so fällt mir immer mein Better Hansen ein. Die fer hatte auch in seiner Jugend viel von dem glückseligen Leben gehöret, das man in Republiken führte, und entschloß sich, so bald es die Umstände erlaubten, das Land seines Fürsten zu verlassen, und Bürger in einer Republik zu werden.

Wie gedacht, so gethan! Er verkaufte den Ans theil, den er noch an seiner Mutter Hause hatte, seiner feiner Schwester, ließ fich einen hubschen Reises rod, ein Paar gute Stiefeln, ein Paar bodleg berne hosen und einen Turnister machen, stedte das übrige Geld in einen Beutel, und marschirte damit jum Thore hinaus, um eine Republik gu Nachdem er zwen Tage marschirt mar, kam er nach X, welches befanntlich feinem Fürsten gehöret, sondern von Rathsherren regieret wird, die die Burgerschaft ermählt. Wie freuete fich der gute Mann, da er die Stadt von ferne erg blicfte!

3m Wirthshause des lettern Dorfs hatten sie Sauerkraut und Schweinefleisch gefocht. roch ihm, da er vorben gieng, so appetitlich, daß er gar zu gern fich einen Teller voll davon hatte geben laffen. Aber das Verlangen nach der Republik & ju kommen, war so groß, daß er sich nicht getrauete einzukehren, sondern frisch nach ber Stadt ju marfchirte.

Iko war er am Thore, gieng hinein und trat im ersten Sasthofe ab, um da sein Mittagsbrod ju fgenießen: weil er ziemlichen hunger hatte: Der Wirth war auf bem Rathhause, und die Wire thin briet ihm unterdeffen eine Bratwurft. fie eben aufgetragen murde, fam der Wirth que rud, warf verdrüßlich seinen hut und Stock auf die Bank, und unter dem Fenster entstund gin 

T

Laus

Laufen und ein Larmen, als wenn Feuer im Dro te mare.

Derr hansen erschrack, und fragte: was es benn gabe?

Es ift halt ein großes Unglud in der Stadt, antwortete er, und wenn unfer Rath fich nicht bald jum Ziele tegt: fo fann bas, Ungluck noch größer werden. Da muffen wir Jahr laus Jahr ein Abgaben geben, die ftreicht unfer Rath alle ein, und fein Mensch erfahrt, wo das Geld hins kommt. Run besteht die Burgerschaft darauf bas der Rath Rechnung ablegen foll, und er will nicht. Da haben wir ihm die Wahrheit recht derb gesagt. Taufend! was hatten die Burger für Mauler! Es ift aber schon recht! Warum läßt sich der Rath nicht sagen? und wenn er nicht nachgrebt, und legt der Burgerschaft Rechnung ab, wie fiche gehort und gebührt: fo fommt es, zwischen hier und vier Wochen, noch zur völligen Robellion, bent er an mich! Es ift ben uns ein albernes Leben. Handel und Wandel liegt, die benachbarten Fürsten, weil sie machtiger find, gien ben alle Nahrung an sich. Ich wünsche nichts mehr, als daß einmal einer unserer benachbarten Burfien den flugen Ginfall hatte, und nahme und fere Stadt meg. Da mare boch unferm Elende mit einem male abgeholfen. 1015 . 4

Han fen erschrack und sagte: ist möglich, daß ein Bürger einer Republik so einen Wunsch. khun kann?

En, antwortete der Wirth, was bekümmere ich mich um den Nahmen? der Nahme giebt uns weder Ruhe noch Brod. Seitdem ich zu denken weiß, hat Bürgerschaft und Rath mit einander in Zank und Streit gelebt. Unter den Familien herrscht eine Verbitterung, die sich mit Worten nicht beschreiben läßt. Wenn eine Rathsherrnesstelle vacant wird: so sind immer hundert Sände darnach. Einer kann sie nur bekommen, und wenn er sie hat: dann gnad ihm der liebe Gott! was da räsonnirt, gelästert und verleumdet wird, das kann sich ein Fremder gar nicht vorstellen. Die Nahrung nimmt immer mehr ab: weil die benachbarten Fürsten alle Vorteile an sich ziehen.

Herr Hansen schüttelte den Kopf, bezahlte seine Bratwurst, hieng seinen Turnister wieder

über, und feste seinen Stab weiter fort.

Rach drepen Tagen kam er glücklich in dem Frenskaate Dan. Da es noch sehr früh war: so war das Thor noch geschlossen. Er pochte an, und die Schildwache fragte: wer ist denn da? gut Freund! antwortete Herr Hansen. Es wird kein Mensch eingelassen, antwortete die Schildwacht; der Herr Bürgermeister hat die Schildwacht; der Herr Bürgermeister hat die

Thor.

Thorschlussel, und der ist noch nicht aufgestanden; wenn er mir aber einen Branntewein giebt: so will ich ihn boch einlassen. Den soll er haben, antwortete Herr Hansen.

Sogleich rif die Schildwache ein Bret vom Thore los, und machte so eine Deffnung, durch welche Herr Hansen hinein kriechen konnte.

Dies machte ihm nun gar keine gute Mennung von dem Frenstaate D.

(Die Fortsetzung folgt.)

Herr Karl Gottlieb Hofmann, Buchhändler zu Chemnis, will einen Almanach der Revolustionsopfer, auf das Jahr 1794 herausgeben, in welcher die Geschichte der gegenwärtigen Revos lutionen vorgetragen wird. Es kommen dazu 15 Kupferstiche, auf welchen die merkwürdigsten Bes gebenheiten, die sich, ben Gelegenheit der Revolustionen, zugetragen haben, z. E. des Königs in Schweden Tod, des Königs in Frankreich Hinrichtung, u. s. worzestellet sind. Er wird i Athir. 8 gr. kosten. Wer aber die auf Johannistag dars auf pränumeriret, erhält ihn für 1 Athir. und übers dieß die Kupfer doppelt. Wer auf 10 Exemplare pränumerirt, erhält das 11te frey.

Dolen. Auch Ruftand hat fich nunmehr ero. Plart, daß es einen ansehnlichen Theil pon Polen. in sein Reich nehmen wolle. Warschau den 13ten April. : Unterm gten d. hat der ruffische Bothe Schafter, herr von Gievers, Die Erflarung seines Dofes wegen ber von Polen ju trennenden und mit Rufland zu vereinigenden Provinzen, zu Grode no auf bem Reichstage bekannt gemacht. Die in Polen herrschenden Berbrüderungen und Un. ruben gegen Rugland, welche deffen Generalen fogar mit morderischen Unschlägen brohten, wers ben gleich zu Unfänge ber Declaration angeführt. Die Raiserin, heißt es weiter, welche seit 30 Jahren gewohnt ift, gegen die fteten Unruhen diefes Staats zu fampfen, murbe ben ihren uneigen. nüßigen Bemühungen beharret, auch ihre gerechten Unsprüche noch ferner verschwiegen haben, ware nicht schweres Ungemach zu befürchten, da Die Parthenganger jene hollische Lehre, welche eine gottlofe, gottesläfterliche und tolle Gefte jum Un. gluck und Umfturg aller gottesbienstlichen, burgere lichen und politischen Werfassung hervorgebracht, in Polen einführen wollten, und icon in Warschau und verschiedenen Provinzen Polens Jako: biner - Gefellschaften errichtet maren und ihr Gift in geheim verbreiteten. Diefes habe nothwendig Die Aufmerksamfeit der benachbarten Mächte ere ET regen!

regen muffen, und die Raiserin und der Konig von Preußen hatten, einverständlich mit des Rom. Raisers Maj. kein für ihre Sicherheit wirksameres Mittel erkannt, als die Republik Polen in en gere Grenzen einzuschränken, ihr eine frene, weise und ju Dampfung aller künftigen Unruhen wirksame, Regierungsform zu geben, die an ihre Staaten: grenzende polnische Provinzen mit denselben zu vereinigen und sogleich Besitz bavon zu nehmen, um fie noch zu rechter Zeit gegen die schädlichen Wirkungen jener ungeheuren und irrigen Deis nungen, die man in denselben zu verbreiten sucht, au fichern. — Am Schluß wird die polnische Mation aufgefordert, nachstens auf einem Reichs. tage hierüber freundschaftliche Abfunft zu treffen. Die Ufraine und Vollhinien kommen gang unter: russische Botmäsigkeit, und man will behaupten, daß nach geschehener Theilung, der König von Polen bloß Litthauen übrig behalten werde. Destreich gleichfalls einen Theil Polens in Besit nehmen werde, ist noch nicht bekannt gemacht, aber doch mehr als bioß mahrscheinlich. Wien den 17ten April. Auch Deftreich wird gewisse Diftrifte nunmehr unverweilt befegen laffen, und, den ergangenen Befehlen zufolge, wird General Karaician Krakau entweder schon in Besitz ges nommen haben, oder wenigstens sich so eben mit

Ser Befignehmung beschäftigen. Die überzeus gende Bestätigung diefer Rachricht wird nicht Lange ausbieiben. Dhne Landfarte tast fich dies fe Theilung nicht deutlich machen. Damit sich doch aber die Lefer einigermaßen eine Vorstellung Davon machen tonnen, fegen wir noch folgendes hingu. Mach ber bekannten Theilung von 1772 blieb Polen etwa noch eben so groß als Frankreich, denn es hatte eine Fläche von etwas mehr als - Totausend Quadratmeilen (mas eine Quadrats meile fen, werden diejenigen leicht wissen, wels chen bekannt ift, was ein Quadratschuh oder eine Quadratruthe fagen will, fur die andern fege ich noch hinzu, daß eine Quadratmeile eine vierseitige Fläche sen, wovon jede Seite eine Meile lang ift.) Jest hat Rufland bavon in Befig genommen 4378 und Preußen I 100 Quadratmeilen, so daß Polen jest nur noch aus 4512 Quadratmeis Was Destreich nehmen wird, ift das len besteht. ben noch nicht mitgerechnet. In dem Stude welches Prenken jest weggenommen hat, follen 262 Städte, 8274 Dorfer 195taufend Feuers fiellen und 1 Million 1 30tausend Einwohner seyn. Durch diese neue Besignehmung wachst die Are mee des Ronigs von Preugen, es werden daselbst 8 Regimenter Infanterie, 5 Juselierbataillons, 3 Dragoner- 2 Husaren - und 1 Artillerieregia ment, Summa 30000 Mann errichtet.

Rußland schickte, wie es bisher hieß, ein Corps gegen Frankreich ab, welches von einem asiatischen Fürsten (dem Zaar von Imirette, welscher einen Theil von dem asiatischen Lande George gien unter russischer Hoheit besitt angesührt wurde. Jest hat dieses Corps schleunig Befehl zum Rützuge erhalten und zieht sich gegen Finns land (einer schwedischen Provinz.) Man spricht, dieser Zaar solle künstig Herzog von Curland were den.

Frankreich. Mehrere Mitglieder des Cons ventes find beschuldigt worden, Dumouriers Theile nehmer ju fenn. Ein Burger Richard hat dem Convente ein Geheimniß mitgetheilt, wie man mit zotausend Mann eine Armee von 100taus send Mann in Unordnung bringen und sogleich jur Capitulation swingen tonne. Was daran fen, weiß man nicht. Alle Glieber ber Familie des Herzogs von Orleans find als Gefangene nach Marseille gebracht; der alte Herzog selbst aber foll nach Paris geführt fenn, und man will mit Gewißheit herausgebracht haben, daß er an allen mörderischen Auftritten in Paris fould fen. Auch Custine bat- dem Convente starte Bormurfe gei macht. Ich habe der Ration den Eid der Treue

gefeistet. Allein, fest er hingu, um diefen Gib au halten, muß ber Convent nicht felbst ein Rampf. plat werden, wo die Leidenschaften mit heftigfeit gegen einander prallen, wo die Selbsisucht und der Eigennut einiger einzelnen Personen auf Ros ften des Nationalintereffe herrschen, wo man die öffentliche Frenheit schändet, und bas Gebrull der Buth und die Schimpfreden des Saffes vers nimmt, wo die ausschweifendsten Entschluffe ben überlegten Berathschlagungen ber Bernunft unters geschoben werden, und wo. bem aufrichtigen Manne, der freymuthig die Freyheit feines Lane bes will, und nichts als die schmerzhafte Gewiße heit hat, Diesen 3med nicht erreichen ju tonnen, nichts mehr übrig bleibt, als die Reprafentanten des Bolks aufs neue zu bitten, fich feiner nicht mehr ju bedienen. Der Erzaufrührer Marat foll nun dem Revolutionsgerichte übergeben werden, aber man kann ihn nicht finden, er hat fich in ire gend einen Reller berfrochen und schreibt feine aufrührischen Schriften immer noch fort. Unverletzlichkeit der Mitglieder des Conventes ift aufgehoben worden. Paris den 20ten April. Unordnung und Gesetlofigfeit find hier fehr weit gefommen. Alle Tage besorgt man ein Blutbad. in Paris. Man nennt 13 Personen, die in Franfreich gegenwärtig durch Bermirrung herr. fchen.



Auf den Straßen unter Trommelschlag eine Unklage gegen 22 Deputirte unterzeichne, daß die Commune von Paris erklären murde, daß sie gegen die Convention auftrete und dergl. m. —
Durch ein Dekret ist für dieses Jahr der Genuß
des Kalbsteisches verboten, um kunftig mehr Rindsleisch für die Urmee zu haben.

Die Rriegenachrichten find biegmal ziemlich unbedeutend. Der neulich ermabnte Congreß ju Antwerpen gieng bald aus einander und foll bloß Die Rriegsunternehmungen betroffen haben. -Die Destreicher stehn jetzt bor den nordlichsten Plagen Franfreiche namlich Balenciennes, Maubeuge und Condet. Die lette Stadt hat fich une ter Wasser gesetzt, aber soll sich doch bald aus Mangel an Proviant ergeben muffen. Um i 3ten April war ein Gefecht ben Walenciennes, woben die Destreicher einige hundert Mann an Todten und Berwundeten hatten. Die Frangosen sammeln fich in der bortigen Gegend unter bem Come mando des Generals Dampierre mit außerordente licher Thatigkeit, und scheinen mehr als jemals ju einem hartnäckigen Widerstande entschlossen ju Am 16ten fiel zwischen Conde' und Balendiennes ein neues fehr blutiges Gefechte vor, und die Destreicher hatten viele Muhe den Feind jum Rückzuge zu zwingen, das er erft nach einem 4stun

Astundigen ununterbrochenen Kampfe'that. Der Reind verlor durch diese Hartnackigkeit fehr viel Wolf; die Destreicher drangen ju, hieben jams merlich ein, und gaben kein Quartier. Ihr Berlust ist daben auch ziemlich bedeutend gewesen. Am 1 7ten that die Garnison von Lille einen heftigen Ausfall auf die Vorposten der Allierten, und nothigte fie fogar für einen Augenblick jum Ruck. juge. Zehntausend Englander find faum in Ostende gelandet, so find schon 19000 Mann Franzosen gegen fie aufgestellt. - Die Befatung von Mainz und Caffel soll 1 Staufend Mann fark fenn. Sie wagt unablaffig Ausfälle und richtet pft viel Schaben an. Am 27ten fielen sie von Cassel aus auf Costheim und vernagelten 3 Rano. Die Burger von Maing haben am 25ten von neuem schworen sollen, sich bem Churfursten nie wieder zu unterwerfen. In Mainz speißt man ichon, wie die Zeitungen fagen; Pferbefleisch. - Cuffine ift wieder porgeruckt, und hat die zwenbruckische Stadt homburg wieder weggenommen. Seine Armee, man nennt fie die Moselarmee, soll 40000 Mann stark senn. ---Die oben erwähnten Englander werden unter bem Commando bes Bergogs von Dork mit den Sannoveranern bereint eine Armee von 30000 Mann ausmachen.

## Der Bote

aus.

# Thüringen.

Zwanzigstes Stud.

1 719:3.

### Bote. Wirth.

B. Aber noch mehr erstaunte Herr Hansen, als er in die Stadt P selbst kam. Da war ein Morast in den Straßen, daß er bis an die Knorren hinein siel. Die Häuser sahen schwarz aus, wie wenn sie im Rauche gehängt hätten, und das Rathe haus war so baufällig, daß ihm angst und bange war, es möchte, ben dem ersten Sturme, umegeworsen werden.

In den Tagen, da er sich hier aushielt, hatte er Gelegenheit die Kirche, das Nathhaus, die Shulenzu besuchen. Weil der Wirth, ben welschem er eingekehret war, eben seine Tochter aussstattete: so wurde er auch mit zur Hochzeit gebesten. Da sahe er nun, mit seinen eignen Augen, das in Y noch alle die Sitten, Gebräuche, und Misbräuche üblich waren, die man, in unsern deutsschen Fürstenthümern, schon lange abgeschafft hat.

May. 1793.

u

Auf

Auf der Hochteit traf er einen Geistlichen an, der fehr gesprächig war. Er machte sich nach Lische an ihn, und discurirte mit ihm verschiedes nes. Da nun der Geistliche sehr offenherzig war: so sagte er ihm am Ende alles frey beraus, was er auf dem herzen hatte. Ich bin, sagte er immer der Meinung gewesen, daß alles auf der Welt besser senn konnte, als es wirklich ist.

G. Da find wir einerlen Meinung.

D. Wennich nun mit meinen Landeleuten über diefe Materie fprach: fo fragten wir gemeiniglich, wer doch Urfache baran fen, daß nicht alles beffer murde? und ba hießes immer: die Fürsten waren daran Urfache.

G. Ben uns mift man die Schuld von allem menschlichen Elende E. Hochedeln und hochweis

fen Rathe beg.

h. Da gieng ich aus, um einen Staat ju fui den, der keinem Furften gehörte. Ich kam hiera ber, ich febe aber wohl, daß es hier noch weit schlimmer ift, als ben uns. Wie geht benn das nur ju?

G. Das laft fich gar leicht erfloren. Bo piele Ropfe find, da find auch viele Sinne. Ehe diese vielen Sinne über eine Sache einig werden: fo geben bisweilen zwanzig bis drenfig Jahre hin. So geht es bep uns. Wir brauchen ein neues Rathe

Dis - U. Coogle

Rathhaus, eine neue Schule, die Straffen muffen gepflaftert werden. Seit funfzig Jahren haben fich foon unfere Ratheberren geftritten, welches querft geschehen folle, aber immer haben fie fich nicht vereinigen tonnen. Darüber unterblieb alles. Das Rathhaus murbe nicht gebauet, die Schule nicht bergeftellt, und die Strafe nicht gepflaftert. Boriges Jahr murben fie endlich einig: fie wolls ten eine neue Schule bauen laffen. Dun mar Die Frage: woher Geld? In ber Stadtfaffe war nichts vorrathig : weil wir außerordentlich wenige Wibgaben haben. Man refolvirte eine neue Auf. lage ju machen. Es murbe der Burgerfchaft vorgestellt. Darüber entstund Bank und Streit, und, da der großte Theil der Burgerschaft fich weis gerte, die Abgabe ju entrichten : fo unterblieb ber Bau wieder, und wird auch mohl fo lange unters bleiben, bis die Schule gar einfturit.

H. Aber um des himmels willen! sagen Sie mir doch nur, wie es jugehe, daß es auf der Welt nicht besser wird? wer ift denn nur daran Ursache?

G. Beder die Fürfien, noch die Ratheberren.

S. Und wer benn fonft?

6. Ber fonft?

D. Ja, wer fonft?

G. Mein lieber hansen! es giebt gewiffe Da. terien,

terien, über die ich gar nicht gern spreche; weil ich voraus sehe, daß man mich nicht versteht. Auch über diese Sache spreche ich nicht gern, fine dern lasse einem jeden seine Meynung.

5. Sie mussen mich doch für sehr einfällig ansehen, wenn Sie glauben, das ich fie nicht ver-

flunde. Berfuchen Sie es doch einmal!

G. Gut! ich will es thun. Merken Sie aber wohl auf! der menschliche Unverstand ist daran Ursache, daß es auf der Welt nicht besser wird. Wenn die Obrigseit und die Unterthanen hinlänglischen Verstand haben: so wird alles gut gehen, die Obrigseit mag ein Fürst senn, oder aus Ratheherren bestehen. Fehlt es aber einem von benden, oder viele leicht venden am Verstande: so kommt nichts Gerscheutes heraus, die Obrigseit mag beisen wie sie will.

Herr Hansen hatte noch verschiedene Fragen auf dem Herzen, die er gern vorbringen wollte; der Geistliche hatte aber keine Lust sich weiter ausfragen zu lassen, und sieng mit seinem Nachbar an, über den Krieg zu sprechen, den damals Rußland mit den Türken sührete.

Da nun der Tanz angieng: so tanzte mein Better Hansen mit der Braut ein. Menuet, und schlich dann fort, und legte sich zu Bette.

Viel konnte er aber nicht schlafen: weil ihm der Discurs noch immer im Sinne lag, den er mit



Bur lutherischen, mar feine Untwort.

Mun, sagte der Bürgermeister, da kann er ben uns das Bürgerrecht nicht erlangen. Unsere Stadt ist resormirt. Wenn er ein ehrlicher steise siger Mann ist: so kann er ben uns Schukvere wandter werden; aber das Bürgerrecht kann ben uns schlechterdings niemand erlangen, als ein Res formirter.

Sie belieben zu scherzen, hochzuchrender herr Burgermeister! antwortete Hansen. Es ist ja ben ihnen eine Republik, ein Frenslaat, wo man doch mehr Frenheit erwartet, als man in unsern Kürsteuthümern sindet. Da giebts aber gar viele Fürsten, die einen Fremden, der in ihr kand zies hen will, gar nicht fragen, zu was sür einer Resigion er sich bekenne, sondern sich nur erkudigen, ob er ein ehrlicher Mann, und im Stande sen, sich und die Seinigen zu ernähren. Wenn nun in Fürstenthümern solche Frenheit zu sinden ist: so sollte man mennen, sie wäre noch vielmehr in eis nem Frenstaate.

Man sollte vieles mennen, gab ihm der Bürs germeister zur Untwort, aber es ist doch nicht so. Wenn es auf mich ankäme, so wollte ich ihm gersne das Bürgerrecht ertheilen, wenn er sonst ein ehrlicher, geschickter und fleißiger Wann ist, aber gezen das Gesetz kann ich nichts thun.

Da schlich sich Herr Hansen betrübt fort, blieb gedankenvoll an der Ecke des Marktes stehen, und wußte nicht, was er thun, oder was er lassen sollte.

So traf ihn der Bürgermeister an, als er vom Rathhause zurück kam. Nu? fragte er, wie gehts Hansen? warum ist er so verdrüßlich?

Herr Bürgermeister? Ich habe geglaubt, die menschliche Glückseligkeit wohne in Frenstaaten; bin deswegen schon etliche Wochen umhergereiset, und habe einen solchen Frenstaat gesucht, wo ich mich niederlassen könnte; ich sehe aber wohl, daß ich mich geirret habe. In X und in Y war es noch weit schlimmer, als in unserm Fürstenthume; hier in Z gefällt es mir; aber da will man mir das Sürgerrecht nicht geben.

B. Lieber Freund, sep er ruhig! So lange der liebe Gott die Länder nicht durch Engel, sons dern durch Menschen regieren läßt, und so lange die Menschen nicht verständiger und besser werden, als sie bisher waren i so lange werden alle Regies vungen ihre Mängel behalten. Mein Rath, den ich ihm gebe, ist dieser: geh er in Gottes Namen dahin, wo es ihm am besten gefällt, und wo er gute Nahrung sindet; suche er sich und die Seinen redlich zu nähren, steue er sich über das viele Gus

te,

te, das man in allen Staaten genießen kann, und wenn er da und dort etwas findet, mas ihm nicht gefällt, und was besser senn konnte: so lasse er es gehen, und murre nicht darüber. Was man nicht ändern kann, muß man geduldig ertragen.

Herr Hansen bankte vor den guten Nath, und gieng noch etliche Stunden herum, um sich in der Stadt umzusehen. Er war von Prosession ein Lohgerber. Da er nun sahe, daß hier vielr Lohgerber wohnten, und daß man hier sehr gute Leder bereitete: so nahm er ben Meister Bertelsen Urzbeit, und begriff alles so gut, daß er ein Leder bereiten konnte, das weit und breit gesucht wurde. Meister Bertels hatte eine hübsche Tochter, die ihm gesiel, und der er auch gesiel. Er gieng also nach Hause, wurde Bürger und Meister, und holete dann sein Dorchen nach.

(Die Fortsetzung folgt.)

Von Eulogius Schneiders Leben, und Hahnemanns Freund der Gesundheite sind noch einige Exemplare in der Erziehungsgnstalt zu Schnepfenthal zu haben. Das erstere kostet 4gr. das andere 8gr.

Deftreich. Wien ben 26ten Upril. - Man fab diefer Tagen einen frangofifchen Courier bier eintreffen, und will bieraus gute Borbedeutungen jum nabe bevorftebenden Frieden gieben. ftens wird in Rudficht Polens von Seiten unfers Sofes ein Manifest erscheinen, nach deffen Ere fcheinung unfere Truppen Die Palatinate Rrafau und Sendomir unverzüglich befegen werden. Die Raiferin ift von einem jungen Pringen entbunden und im volltommenften Wohlfenn. Bruffel ben 29ten. Der Erghergog Rarl bielt geftern gegen 5 Uhr Abends allhier feinen feperlichen Gingug als Bouverneur der oftreich. Dieberlande. Er fat in einem Triumphwagen, ber von hicfigen Burgern gezogen murbe. Auf dem Bode fag ein Rind, welches den Gott ber Liebe vorftellte. Alle Saus fer waren mit Teppichen und grunem Laube aude geziert, und taufenderlen Inschriften, die eine finnreicher als die andere, legten die Gefinnungen der treuen Brabanter an ben Tag.

Frankreich. Der Convent arbeitet eifrig an der neuen Constitution. Folgende Artikel das von find decretirt: Art. I. Die Rechte des in Gesellschaft lebenden Menschen sind die Gleichheit, die Frenheit, die Sicherheit, das Eigenthum, die gesellschaftliche Bürgschaft und der Widerstand gegen, Unterdrückung. Art. 2. Die Gleichheit

bes









4

verursacht hatten, jest die Herstellung derselben verlangen, daß die Ration aber die republikanis fche Regierung beschworen habe, und aus allen Rraften veriheidigen werde; die Berficherung, daß sie keinen Unterschied unter den Mitgliedern Des Convents kennen, und daß alle entschlossen maren, als Republikaner zu leben oder zu fterben; die Aeußerung, daß sie in Rücksicht ihrer 4 Collegen nicht in Unruse waren, indem diesele Gerechtigfeit ben unter dem Schuke der und der Ehrlichkeit ihrer Feinde finnden, zween an die fie fest glaubten. Convent migbilligte die Antwort der Commise farien. — Aus bem 23ten und 24ten Des partement Schrieben andere Commissarien, daß fie Die dortige Ruste gegen eine Landung hinlanglich fichern konnten. — Die innerlichen Feldzüge find noch nicht zu Ende, noch immer fieht Urmee gegen Armee in ben ehemals genannten Gegenben. Die Königlichgesinnten sollen eine Strecke von IS Meilen lang und 8 breit im Besit haben. Paris ben 26ten Upril. Marat, ben die halbe Welt für einen der großesten aller Werbrecher hielt, ist in der Sigung des Rationalconvents vom 24. dieses durch den außerordentlichen Gerichtshof von allen wider ihn erhobenen Beschuldigungen fren, ledig und los gesprochen, und von mehr





## Der Bote

Thur in a ent.

Ein und Zwonzigstes Stud.

1 7 9 3. III 1166

Bote. Birth.

2B. ZDie gieng es benn weiter mit herrn hanfen? B. Der lebt nun, mit feiner Frau und feinen Rindern, febr vergnugt, foon feit vielen Jah. ren. Beil er ein gut Stud Leber macht. fo wird es gefucht, und et wird baben reich; et aubit feine Abgaben, und gehorcht den Gefegen. In feinem Saufe giebt er aber felbft Befege, Die feine Sausgenoffen befolgen muffen. Er leides teinen Faullenger im Daufe, leinen Spieler, feis nen Trunfenbold; es darf nichts fie Dug und andere Rinderepen ausgegeben werden. Bitb hiswellen eine Berordnung im Lande gegeben, Die ihm nicht gefallt, eine Abgabe gefordert, bie ihm . unbillig fcheint : fo jude er die Achfeln, reibt fich bie Stirn, und fpricht: daßt es geben! Das man nicht andern fann, muß man bulben; wir wollen uns freuen über bas Gute, bas May. 1793.

wir haben, und uns nicht argern über bas, was uns fehlt!

2 2 3 3 3 3

Deiffer hansen hat keinen Titel und kein offents liches Umt; weil er aber ein verständiger und rechtschaffner Mann ift: fo wird er doch in der gangen Stadt geliebt und geehrt, und wenn der Rath, oder die Burgerschaft etwas vornehmen will: so wird er insgemein daben zu Rathe gesogen.

Dor zwen Jahren gab die Regierung eine Berordnung mit welcher das ganze Land unzufriedent
mar: weil sie dem Lande, folglich auch dem Fürstenzum Rachtheil gereichten Denn das ist nun
ein vor allemat meine Mennung: was für das
Land gut ist, das ist anch für den Fürsten gut;
und was dem Lande nachtheilig ist, das ist anch
bem Fürsten nachtheilig. Sin Fürst tommt mir
im Großen so in seinem Danse gut steht, wenn
seine Dausgenossen gesund, steißig einig und verg
gnüge sind, ihn lieb haben und sehren: so siehts
gut mit ihm; Sind sie hingegen trant, oder saul,
oder tückisch gegen ihn: so sieht ze schlimm unt
ihn aust.

Genug die Berordnung die diefimal von Deig ster Sansens Fürsten warigegeben worden, taugs te nichts. Die Sürger marneten laut darüber p Melster Hansen murrete aber nicht mit, sondern gieng in seine Werkstatt, sekte da seine Geschässe te sort, und aus der Werkstatt gieng er zu seinen Kindern und spielete mit ihnen. Sein Nachsbar, der ihm einmal auf dem Kirchwege begegenete sragte ihn: sag er mir nur Nachbar Hanssen, wie er ben der dummen Verordnung, die iho ist gegeben worden, so stille sien kann?

D. Und sag er mir nur, wie er über biese Bere

ordnung so murren fann?

M. Ja! zum Henker! Wer will denn das aus-Halten? Das ist ja ganz wider die gesunde Wernunft!

H. Das weis ich wohl.

M. Und boch fragt er noch, warum ich darüs ber murre?

Horden, seitdem er gemurret hat?

M. Das wohl nicht.

Darüber murren sollte. Dasur setz ich lieber meisne Arbeit fort, und erziehe meine Kindet. Wenn dann die Woche vorben ist: so seh ich doch, daß etwas zu Stande gekommen ist. Was kommedenn aber ben dem Murren beraus? Nichts weister, als daß man seine Geschässte vernachlässigt, sich ärgert, und seinen Rebenmenschen verdrüße lich macht.

Mas sollen wir, denn aber ben der Sache

Hom Fürsten den großen Schaden vorstellen, der für ihn und sein Land aus dieser Verordnung entstehen wird.

Es gab noch mehrere Leute im Lande, die eben so wie Meister Hansen dachten, und die sich verseinigten, dem Fürsten wegen seiner Verordnung Worstellung zu thun.

Wie es aber bisweilen zu gehen pflegt, der Fürst hatte einen Minister, der gewaltig viel ben ihm galt. Weil nun dieser eigentlich den Fürsten zu dieser Verordnung verleitet hatte: so wollte er nicht Unrecht haben, und ließ es also nicht das zu kommen, daß die Verordnung wäre wieder aufgehoben worden.

Run lebte da ein unruhiger Kopf, der seine Freude daran hatte, wenn er die Leute jusams men heßen konnte. Dieser machte es sich zu Ruke, das das Wolk mit seinem Fürsten so unzus frieden war, und suchte im Stillen eine Rebellision anzustisten. Er errichtete einen Club. Viele Unzufriedne besuchten ihn, ihre Anzahl vergrößers te sich alle Tage, und — wann man in dem Club war that man nichts anders, als das man übers legte,

legte, wie man am besten eine Rebellion aus? fangen konne. Ami : : ; in in in in

Meister hanfen horete davon murmeln, und! entschloß fich, den Club auch einmal ju besuchen : Er thates, und der gange Club freuete fich barue: Da er eine Zeitlang ben Ueberlegungen jus gehöret hatten bat er sich die Erlaubnis aus, eine Rede halten ju durfen, die er auch sogleich erhielt.

Er trat baber auf, und hielt folgendes Redchen : Burgen! 100 ....

Sibr wollt rebelliren, und ich habe nichts bas gegen. Unterdessen glaube ich boch, daß man, ebe man eine Sache anfängt, wohl überlegt, mas man darauf wenden muß, und was man daben zu gewinnen denkt, und bann Aufwand und Gewinn genau gegen einander berechnet. Ich west nigstens haltenes immer fo. Ich bin, wie ibe alle wift, ein Lohgerber. 3ch habe oft Gelegene heit mein Leber in ferne Lander zu fenden. Da überlege ich allemal, was mich bas Leder fostet. and mas mammir dafür bietet. In Ich überlege aber nicht nur dies, fondern auch noch etwas. Burgert Dadrift fehr wichtig. . Ich überlege auch noch, ob ich die Bezahlung, die man mir verspricht, wirklich exhalten werde, oder ob es mabl her keeren Versprechungen bleiben wied. Denn



sichs nun, ob der verfprochne Gewinn so viel als der Auswand werth sen? Ueberlegt die Sache wohl Bürger!

Schlüßlich will ich euch noch einen guten Rath geben! Da ihr nun alle in euren Gedanken schon Slieder der Nationalversammlung send, und fühltig Gesetze und Verordnungen geben werdet; fo rathe ich euch, daß ihr euch doch erst im Stillen ein Bischen zu diesen wichtigen Memtern prapariret. Ihr wollt die Finanzen des Staats in Ordnung bringen? bringe doch ein jeder erst feine eignen in Ordnung, und bezahle feine Schulden in Ihr arbeitet an Gefegen für das Land? Mache Boch erft jeder Gesetze far fein Haus! Ihr wollt das Land glucklich machen - mache boch jeder erft. feine Familie glucklich! Wenn ihr euch dann erit als fo gute hausväter gezeigt habt : bann wird man es desto eher glauben, daß ihr auch guto Landesväter werden werdet.

Jep lebt wohl! Ich muß nach hause, und das wieder benzubringen suchen, was ich durch die Bertuchung des Clubs versäumet habe.

Der Club überlegte die Sache, gieng auseins ander, und keiner besuchte ihn wieder, als der Stifter und ein Kausmann, der zweymal banques vout geworden war.

and the state of t

Die dristliche Hauspositile wird stärker, als ich anfänglich geglaubt habe. Statt vier Bändchen muß ich fünfe liefern. Dafür will ich aber auch den Preis der benden letzten Bändchen herabsetzen. Man soll auf bende zusammen nur acht gure Grosschen, oder einen Sächsischen halben Gulden vors aus bezahlen. Auch kann man auf alle sünf Bänse de noch mit einem Thaler und zwen Groschen, in gutem Gelde pränumeriren. Schnepfenthal den I7. May 1793. C. G. Salamann.

Folgende Bücher verdienen empholen zu werden.

"Seschichte der Sonn und Festage der Christen,, nach ihrem Ursprung und Benennungen, den an sele bigen üblichen Sebrauchen und eingerissenen Miss bräuchen, nebst andern hieher gehörigen Dingen und kurzen Lebensbeschreibungen der Apostel, in als phabetischer Ordnung, zur Belehrung für Studiers te und Unstudierte, bearbeitet von Sottstied Benjas min Eisenschmid. Catechet an der St. Salvator Rirche zu Gera. Leipzig, beh Johann Umbrosius Barth, 1793.

Lieber für Volksschulen. Im Schulmeister's Ses minario zu Hannover.

... The color of t





ger geschworen hatten, fich leiner fremden Dber. herrschaft zu unterwerfen, sondern die Festung zu Behaupten. Um 27fen kamen dren Deputirte aus den Departementern Maine und Loire, um dem Convente Rächricht von dem Kriegs gegen die Rebellen zu geben. Ihrem Berichte zufolge mach en die Rebellen täglich größere Fortschritte. Geschickte Chefs find an ihrer Spike, welche die vortheilhaf tefte Stellung nehmen; das mit Graben burch schnittene Land erleichkert ihre Ruckzuge, nach welchen sie beständig wieder in kurzer Zeit zu 20 Dis 30000 Mann flark erscheinen. Die relie giofe Schwarmeren giebt ihnen Starke; und ba sch varier Brod und Wasser ihre einzige Nahrung ist: so leiden sie niemals einen Mangel, der ihre Unternehmungen unterbräche. Gie surzen auf Die Armeen, die man ihnen entgegen stellt, bee machtigen fich mit hartnäckiger Capferkeit ber Ras nonen. Gehr oft triumphiren fie. Die Genea rale Govilier und Ligonier wurden geschlagen, und ihre Corps zum Theil gefangen genommen. Alle die Hauptursache alles dieses Unglucks geben Die Deputirten nicht nur die Unerfahrenheit der Rationalgarden, sondern besonders die Langfami keit an, mit welcher General Berruger feine mis litairischen Operationen betreibt. "Gie verlangen endlich Linientruppen, als das einzige Mittel, um 1.7 . . . . . 111

ju verhindern, daß die Rebellion nicht bis in das Berg der Republik eindringe. - Aus Paris schreibt man vom dritten, daß in den Safen von Brest 200 Fahrzeuge mit Lebensmitteln eingelaufen sepen; daß die Stadt Rouen eine Million Borfchuß verlangt, um Getreide zu kaufen. Diele Leute in der dortigen Gegend verlangen die Aufo losung des Nationalkonventes. Auch in Paris steigen alle Lebensmittel. Weissenburg vom 1 iten Man. Custine hat am 7ten d. an den Prafident der Mationalconvention geschrieben, daß er nicht mehr die Rhein, und Moselarmeen commandiren fonne, weil er bas Bertrauen ber Commissaires. und Botksreprasentanten, Ruamps, Montaut und Sobrani ze. verloren habe, und daß sondere lich ersterer sehr nachtheilige Vorurtheile, die er am wenigsten verdienet habe, gegen ihn hoge. Diese dren Commissaires hatten ihn am 27ten April gerichtlich vor fich fordern lassen, und ihm jur Seite den Obristlieutenant Offenstein gegeben. Auch habe man ihn beschuldiget, daß er sich in einem Schreiben an den Bergog von Braunschweig einiger Ausdrucke bedienet, die fich für die Ges finnungen eines Republikaners nicht schickten Er konne nun nach dergleichen Injurien Die Urmeen. nicht mehr commandiren, da ihm die Abgeordnes ten ihre Hochachtung versagen, und verlange also einen

einen Nachfolger, welchem er wünsche, das er glücklicher fenn mogte, das Bertrauen der Comminaires zu gewinnen.

Deffreich. Bien ben gten May. Geite bemedie Rachricht eingetroffen ift, daß Preugen einen Theil Polens in Besit genommen bat, fpricht man auch von den Bortheilen, welche Deft. reich dagenen erhalten foll. Es foll namlid Deft. reich einen Theil ber frangofischen Niederlande, einen Strich Landes im Etfaß mit den Festungen, und nüberdieß Ober und Rieder Bagern mit Neuburg und Gulibach erhalten. Der Churfurft von der Pfalz soll durch Rieder- Elfaß entschädigt werden, welche Provinzen an Deutschland guruck. kommen muffen, nachdem durch einen Reichs folug der Dunftersche Friedensvertrag in Unsebung Frankreichs aufgehoben ift. Die Zeit wird es lehren, in wie fern fich diese Gerüchte bestätis gen werden. Man fagt bier, bag der General Dumourier den vereinigten Mächten fehr wichtige Entdeckungen gemacht habe. - Der treubergige Enroler: Bauer, welcher vor einiger Zeit ber Rais ferin ein Stud Leinewand, mit Banfogetteln angefüllt, überbrachte, und welcher ihr nach gehale tenem Bochenbette dieses Windelgeschenke zu wier derhoien versprach, hat sein Bersprechen in Boll. siehung gebracht. Diefer gute Bauer tam ju

weuen Rriegsbertrag, woben er jugleich mit der diesem Volke gewöhnlichen Offenherzigkeit ihn um die Erlaubnif bat, den jungen Prinzenzursehen, und die Kaiseria zu sprechen. Der Kaiserbewifligte seine Bitte, und dieser ehrliche Mann gab der Monarchin ein Stückhen Leinsund, füste ihr die Hande, und gieng seinen Weg.
Sie nahm es gütig an, und ben Erdfinung des seinen feiben sanden sich 8000 Ducaten darin einges wickelt. — Es ist im Destreichischen verboten, den Rindern französische Erzieher und Erzieherinnen au geben.

Rriegsnachrichten. Einenglisches Corps hat die Festung Dünkirchen ausgesordert, der Commandant will nichts von Uebergabe wissen. Brüssel den zten Man. Am 29ten April hat ein Corps französischer Truppen aus dem verschanze ten Lager zu Manbeuge die Vorposten des Generals de la Tour mit solcher Hestigkeit angegrissen, daß sie Nerstärlehen mußten, aber doch den Feind, als sie Verstärfung bekamen, zurücktriesben. Ueberhaupt ersahren unsere Generale den stärksen Widerstand. Die Franzosen vertheibts gen sich auf eine Urt, die man in allen in vorbergegangegen Niederlagen, welche sie erlitten hab ben, nicht vermuthen konnte. Man sieht mit





## Der Bote

Thuringen.

Imen und zwanzigstes Stuck.

## DI 7 9 3+

Bote. Birth.

Bote (ber ben Birth im Ruchengarten antrifft.)

Sott gruß ihn herr Gevatter!

B. Schon Dant! Er fomint mir gerabe wie gerufen, herr Gevatter! Willfommen!

3. Es foll mir lieb fenn, wenn meine Gegenwart ihm nuglich werden fann. Was ware

B. Er meiß ja immer für alles Gute und wie ber alles Bofe guten Rath zu geben — fag' er mir doch, weiß er denn nicht auch ein Mittel, wie man die kleinen Landschnecken von den Witse bohnen oder Schminkbohnen abhält? — Ich habe alle Jahremeine Plage mit den gefräßigen Thiere chen an meinen Bohnen. Raum kommen sie aus der Erde: so erscheinen die ungebetenen Gäste in so größer Menge, und fressen so unverschämt darauf los, daß ich selbst kaum die balfte behalte. Alle Juni. 1793.



Das will ich jest eben nicht untersuchen; aber im Borbengehen will ich ihm doch nur sagen, das die Puterzucht einen ganz ansehnlichen Gez winn abwirft, wenn sie gehörig betrieben wird. Doch davon vielleicht ein andermal — jest zur Ursäche, warum ich darnach fragte, ob er Puter hätte. — Die kleinen Landschnecken sind ein Leckerbissen für die Puter; und wenn man sie täge lich einige Male damit satt süttern könnte: so würden sie um so früher fett senn, und jedes Stück für i Gulden, i Athle. und 2 Gulden verkauft werden können. \*)

W. Dich merke schon was er sagen will, man soll die Schnecken ablesen, und die Puter damik güttern, damit die aufs Ablesen verwendete Rühe und Zeit nicht unbelohnet bleibe.

y 2 Sans

Anmerk. Da ich dieses Gespräch nicht selbse gehalten habe, sondern dießmal, wegen vieler Arbeit, die Briese durch einen guten Freund hers umtragen ließ, der eigentlich dieses Gespräch mit meinem Herrn Gevatter hielt: so will ich über einige Punkte meine emfältige Meynung sagen. Da ich ein Rnabe war sammelte ich auch die Erds schnecken ein, die meine Vohuen und Gurken bes schädigten, und fütterte die Hüner damit. Kaum hatte ich dieß ein Paar Wochen angerrieben: so bes kamen die Hühner dicke Kröpse, und starben sast alle. Ich besorge den Putern möchte es eben so

B. Ganzhat er's nicht errathen — die Puter selbst mussen die Schnecken ablesen, um sich das mit zu masten. Ich will es ihm sagen, wie ich das menne, und wie ich aus Ersahrung weiß, daß dieß Mittel probat ist.

Im Morgen und gegen Abend da die Schneken, weil der Erdboden kahl und seucht ist, am häusigsten aus der Erde hervorkriechen, um an den tarten Sartengewächsen ihre Mahlzeit zu halten, treibt man die Puter in den Sarten, oder dahin, wo man sonst auch Küchengewächse angepflanzt hat. Wie die Hufaren spioniren sie umber, und in wenigen Minuten sind alle die, zur Mahlzeit anwesenden, kleinen setten Säste auf gelesen und in der Puter Mägen spakiert. Wenn man diese Schneckenjagd nur & Tage nach einand der angestellt hat: so darf man um alle Gartens gewächse, die von den Schnecken angestessen und

gehen, wenn man ihnen zu viel von diesen Schneke ken zu fressen gabe. Die Enten schnatteru sie auch weg, und ihnen schaden sie nichts. Diese könnte man des Morgens bald früh in den Garsten treiben. Nur müßte man daben die Norsssicht gebrauchen, daß man sie gleich wieder hers aus jagte, sobald sie keine Schnecken mehr suche ten; sonst möchten sie Appetit bekommen, zu dem genossenen Fleische, auch einen guten Sallat zu suchen.

Verdorben werden, schon gang ruhig senn. — Ich weiß es, daß große Gärten und Aecker, die mit Gartengewächsen bepflanzt waren, von einer großen Puterheerde in noch fürzerer Zeit von den kleinen setten Gästen völlig gereinigt werden.

W. Das gebe ich zu, Herr Gevatter! Ich weiß wohl, daß auch die Hüner die Schnecken gerne aufsuchen und fressen; aber ich weiß auch, das sie gewaltig scharren, und damit an den Sartengewächsen mehr verderben möchten, als die

Schnecken durch ihren Unbif.

Minns D

B. Gang Recht herr Gevatter! Die haner taugen nicht für die Schneckenjagd — sie sind bo. se Feinde in einem Rüchengarten; mit den Putern aber ists gan; was anders — sie scharren nicht, fondern lanfen eiligst umber, ihren fetten Fraß zu verschlucken. Man kan es an ihnen bee merten, wenn fie damit fertig find - fie fangen fobann an, die Ropfe in die Sohe zu heben und hier und darauf die Gemächse zu picken. man dieß: so muß man fie gleich wegtreiben und eher nicht wieder jum Schmaufe hinführen, bis die Schneckenbraten sich wieder eingefunden ha-Auch hat man nicht zu fürchten, daß die Puter gemaltsame Eroberungen des Gartens verfuchen godie Suner aber find unverschämt judring. lidi.

Ich muß ihm hieben gleich noch sagen; daß man mit den Pntern, auf eben die Urt, auch die Raupen am leichtesten und geschwindesten von dem Kohle vertilgen kann:

Da er übrigens eben keine Puter hat, folge lich diese Art, die Schnecken zu vertilgen, nicht anwenden kann; so will ich ihm erst ein leichtes Mittel lehren, wie er die Schnecken sangen, und denn noch ein Paar angeben, wie er sie von sein nen Bohnen abhalten kann.

Zuerst also, wie er die Schnecken fangen und, wie er seine Huner damit futtern kann.

W. Da bin ich doch neugierig, in was für Fallen man Schnecken fangen kann.

B. In Schnecken , Fallen , von Sallatblat. tern gemacht.

M. Wie versteht er bas?

B. Man legt, wann die Bohnen aufgegangen sind, an jedem Abend, Sallatblätter, um die Bohnen Felder, und zwar die hohle Seite unsten; die Schnecken, welche am Morgen, wenn die Sonne zu scheinen anfängt, sich gerne verssteden, friechen unter die Blätter, und man kann sie sodann, mit leichter Mühe, ben Dukenden darunter wegnehmen. Seh' er Herr Gevatter, das ist die mir bekannte Art, wie man die Schneke

Schnecken fangen und nüklich verbrauchen kann. \*) Dun giebt es aber noch einige andre Mittel, sie von den eben aufgegangenen Bohnen entfernt zu Halten, und diese sind folgende:

Man streue um jede Bohnen Horst, (so nend me ich die 4, 7 bis 6 Bohnen Pflanzen, melo de bensammen stehen, und gemeinschaftlich eine Stange bekomuren) eine Handvoll Flachsschäben, Die in meinem Vaterlande auch Anjen heisen; wer Statt dieser eine Handvoll Gerstenspreu, wder auch Asche und Sand.

W. Wie sollten sich denn aber dadurch die Schnecken abhalten lassen, nicht an die Bohnen zu kommen?

B. Das will ich ihm erklären. Die Schnecken können nur auf nassem und schlüpserigem Erdoreich fortkommen — sie verabscheuen daher alles Trockens, Rauhe und Scharfe. Deswegen sind det man auch auf sandigem Boden wenige oder gar keine Schnecken; und daraus kann man sicht also leicht erklären, warum die genennten Sachen, wenn sie die Johnen Hörste auf einige Entsernung umgeben, für dieselben gewissermaßen eine Fest

<sup>\*)</sup> Man kann auch kleine Breter um die Beete legen: so findet man sie des Morgens auch dars unter.

Festung sind, wodurch sie gegen ben Schneckens fraß gesichert bleiben. Er tann sich darauf vers taffen, herr Gevatter! mein Recept ist probat ich weiß es aus eigener Erfahrung; und noch muß ich daben sagen: er kann es auch ben andern Gartengemächsen anwenden, die von den Schnekken gefressen werden, sum Bepspiel: bep den jungen Gartenpflanzen, benm Sallat, ben seinen Rohlarten, u. d. gl.

#### Unetbote.

Ein gewisser Graf ließ, mitten in einem Landsee, eine Festung anlegen, und mußte deswegen einen Theil des Gees mit Steinen ausfüllen lassen. Ein Bauer sahe der Arbeit zu. Der Graf fragte ihn: Was meynst du wohl, Bauer! Wie viele Kars ren Steine ich haben muß? Der Bauer lächelte und sagte: einen!

Einen? fragte der Graf, lachend? Micht mehr, als einen, war des Bauers Unwort. Der Karren muß nur barnach seyn.

number of the first design of the contract of

I GENERAL SE

and the state of t

Frankreich. Die innern Unruhen und Uneinigkeiten, welche noch immer fortbauera, fegen Frankreich in eine weit miklichere lage, als die Angriffe von aussen her; doch scheint es als wolls ten fich die entgegengesetten Parthenen im Convente, ben der dringenden Gefahr nach und nach mehr vereinigen. Als am zoten April die Zus horer auf den Gallerien des Saales der Convention ein Mitglied desselben durch lauten Spott in der Rede unterbrachen, vereinigten sich alle Glie der des Conventes und die Gallerie mußte sogleich geräumt werden. Ferner: als am tften Dan 9000 Jacobinische Einwohner einer Vorstadt von Paris eine Deputation an den Conventischick ten, den Durchzug durch den Saal, die wohlfein lere Taxirung der Lebensmittel und den Abmarfc aller besoldeten Pariser Goldaten gegen die Res bellen in Bretagne forderten, auch daben erflare ten, daß sie im Aufstande begriffen und bereit mas ren, das Baterland zu retten, wenn der Convent (nämlich die gemäßigter benfenden Glieder deffelben) es nicht selbst retten wolle: so stand die ganse Versammlung dagegen auf und die Vorstädter mußten um Vergebung bitten. — Der innere Rrieg in den westlichen Departementern des Reichs, namentlich im 47ten und den da herums liegenden (man sebe bie Rarte) scheint immer gefåhrs Ŋ



walter ermordet. Die Frauen und Rinder dieser Unglucklichen find nach Rantes geflüchtet. Paris den 1 ten Man. Die Rebellen haben fich ber Stadte Argenton le Peuple, Breffanre, Mons treuil und Thouars bemächtigt, wenn nicht schleus nig Hulfe kommt, tann auch Poitiers (im 43ten Dep.) ihnen nicht widerstehen. Loudun hat fcon die Thore geoffnet, die weiffe Fahne aufges fedt und gerufen: Es lebe ber Ronig! Gie mare Schieren jett gegen Lours (im 71 ten Dep.) und Chinon. Es fieht fürchterlich aus, denn es find weder Truppen, Proviant noch Kanonen dort, und Biron ift noch nicht eingetroffen. Paris foll und muß die hauptmacht gegen die Rebellen lies fern. Es ward daber befretirt, daß alle die Burg ger, welche gegen die Rebellen ausziehen, nach Berftreuung derfelben wieder heimfehren tonnen. Eine Rachricht fagte fogar, dag bie Rebellen (Röniglichgefinnten) Rantes schon weggenommen hatten. Dach einer spatern vom zoten April aus Rantes felbst foll dies nicht mahr fenn. Aber die Bahl diefer Leute nimmt zu, fie begehen Ab. scheulichkeiten und follen fogar Patrioten an die Hausthuren genagelt haben. - Um zten Man waren alle Glieder des Conventes einig, Frankreich als eine belagerte Stadt anzusehn. Er bes schloß: 1) Alles in der Republik vorräthige Ge treibe DEE

treibe foll aufgeschrieben werben. 2) Ben 3000 Livres Strafe ift verboten, das Getraide anders, als auf öffentlichem Martte, ju verkaufen, auffer an die Gemeinden, die fich auf einen Monat bas mit verfehn. 3) Die Obrigkeiten follen die landa leute und Pachter anhalten, die Markte mit Gea treide zu versehen. 4) Wer mit Getreide hans beln will, muß es der Municipalität vorher aus zeigen. 5) Der bochfte Preis des Getreibes soll auf eine bestimmte Zeit festgesetz were ben. - Um sten Dan erschienen Die Come miffarien ber 48 Sectionen von Paris im Cone vente, und machten demfelben Bormurfe, wegen bet Zwistigkeiten, die ihn entzwegen, und den Una fergang des Baterlandes verurfachen tonnen. Sie verlangten inståndig die Vollendung der Erklarung der Rechte, die Constitution, den Bericht des Musschuffes über ben öffentlichen Unterricht, u. f. w. Diefer Antrag erhielt den startsten Benfall, und der Convent verwies sie an den Ausschuß des dfi fentlichen Wohls. - Die amerikanischen Frenstaaten haben Frankreich als Republik aner fannt 332 ....

Schweben und Dänemark. Hamburg den 14ten Man. Aus Copenhagen hat man die, in mohr als einer Rücksicht wichtige, Nachricht erstalten, das Dänemark und Schweden sich dahin









# Der Bote

aus

# Thüringen.

Dren und zwanzigstes Stück.

### I 7 9 3.

## Bote. Wirth.

B. Guten Morgen herr Gevatter! Es ift gewaltig falte Witterung draussen.

W. Ja wohl! ja wohl! und ist schon-bald Johannistag. Ich besorge die Baumblüte wird gelitten haben. Die Bohnen und Gurken, welsche aufgegangen sind, sind gewiß alle erfroren.

B. Wahrscheinlich. Unterdessen wollen wir darüber nicht lamentiren. Unter Gottes Res gierung ist alles gut.

W. Auch das kalte Wetter und der Frost, mitten im Frühling?

23. Auch biefes.

W. Da möchte ich doch wissen wozu? Es wächst nichts und gedephet nichts. Meine Bienen, die sonst um diese Jahreszeit schonzu schwärmen ansiengen, muß ich, zum Theil, noch süttern. Inni. 1793.

B. Das tann alles fenn. Es muß aber bod au etwas gut fenne weil es von Gott komints Der liebe Gott hat gar ein weitläuftiges Regie das wir Bende nicht überfeben tonnen-Mas uns feine Fügungen auf der einen Seite au schaben scheinen, das nugen sie uns auf det Wielleicht bient bas falte Bete andern doppelt. ter dazu, daß die zu ftarke Vermehrung der Mans Fafer, welche in diesem Jahre unfere Baume und Weinstode ju vermusten droheten, badurch vers bindert wird. Unterdeffen gefteh ich ihm ju, bas ich des lieben Gottes geheimer Rath nicht bin, und alfo nicht immer fagen kann, wogu dies und jenes, was und unangenehm ift, gut fen. er mir ein warmes Bier, bag ich meinen alten Magen wieder auswarmen fann.

W. Gerne! Ich habe gerade jesto einen Topf voll machen lassen. Lasse er es sich wohl schmeke ken!

B. Ah! das schmeckt, und wird mir bester bekommen, als Rassee. Soll ich ihm etwas dar ben erzählen?

2B. Das versteht fich von felbst.

B. Won den Schildburgern?

W. Mit den Schildbürgern bleibe er mit dreh Schritte vom Leibe! Ich mag und will nichts mehr davon wissen.

B. Wiel

- B. Vielleicht gefällt ihm die Geschichte aber doch etwas besser, wenn ich weiter erzähle. Bis iso hat er ja nur den Unsang gehört.
- B. Je nun fo eriable er benn!
- Bepfuß sich ben ihnen niedergelassen, und eine Wirthschaft angefangen habe. Erinnert er sich noch?
- 33. Gar wohl.
- 25. Ferner sagte ich ihm, daß er ein recht gue tes Bier gebrauet habe?
- 23. Auch bieß habe ich gemerkt.
- Die Schildbürger, die das Bier auch einigemal gekostet hatten, schlichen um Herrn Benfuß Haus herum, hätten gern auch ein Mäschen ges trunken; es sehlete ihnen aber dazu weiter gar nichts, als — Geld. Ein paarmal hatten sie es versucht, ben ihm zu borgen. Da er aber allemal etwas ernschaft sagte, ohne baares Geld gäbe er kein Bier weg: so schlichen sie sich tranrig fort, und kamen nicht wieder.
- Kanne Bier mit großem Uppetit verzehren sahe: wässerte das Maul so sehr, daß er einen ganz neuen Einsall befam. Herr Benfuß! sagte er, hat er nicht Lust mir einen Acker Land abzukausen ?

Das

Das war es nun, was eigentlich Herr Bens fuß haben wollte, ließ es sich aber nicht sogleich merken.

Land sagte er, sollte ich kaufen? wozu ist mir das nütze! Unterdessen will ich doch diesen Nache mittag mit ihm hingehen und es hesehen.

Das geschah nun, und Herr Benfuß kaufte

Unterdessen hatte Holzart doch nun Geld im Beutel, und konnte alle Tage seine Ranne Bier trinken. Die übrigen Schildbürger, da sie das sahen, thaten es nach, überliefen Herrn Ben-fußen, und boten ihm ihr Land zum Verkause an.

Auf diese Art bekam er für wenig Geld ein ziemliches Gut zusammen, schaffte sich nunt Pserde und Seschirr, Gesinde und Vieh an, und trieb nun seinen Ackerbau so artig, daß gang Schildburg darüber Maul und Nase aussperrten Verschiedene Schildbürger waren ver Mennung, es gienge nicht von rechten Dingen zu, Benfußtunde mit dem Bosen, Gott sey ben uns! im Bunde. Einige hatten es auch mit ihren eigen nen Augen gesehen, daß Stephchen (so nannten sie den sliegenden Orachen) ben ihm zur Feuers mauer hinein gestogen ware. Ueberdieß hatte er auch eine schwarze Kahe mit seurigen Augen. Wer konnte das anders seyn, als der leidige Ten,

men und murmelte. Laut durfte man aber nicht davon reden. herr Benfuß hatte nämlich gang Schildburg an seinem Brode, indem er jedem, der ben ihm arbeiten wollte, Arbeit gab, und ihn bezahlte. hatte nun einer ein loses Manl: so drohete er ihm gleich, daß er ihm die Arbeit nehm men wollte, und so war gleich alles gut.

herr Benfinß gieng noch weiter. Er mußte die Schildburger so artig dran zu kriegen, daß sie ihm nach und nach ihre Waldung, ihre Jagdsgerechtigkeit und ihre Fischeren zum Berkause ans boten. Er taafte alles an sich, und da die Schilds burger das Geld von ihm hatten, legten sie eine Lonne Bier ein, trunten es zusammen, und machten sich über Herrn Benfuß wacker lustig. Den, sagte Nichelmann, den haben wir recht angeführt. Denkt! kauft uns die Waldung ab, und ist nichts darinne, als ein Paar Hanebuttensträuche, giebt uns so viel für die Jagds und Fischeren! Was will er denn sagen? Maulwürse! und sonst nichts. Was will er denn sischen Rogsoben!

Salfe. Dallachten alle mit, aus vollen

Je nun fagte Rochloffel, er kann es ja, erbat

Ders.

Herr Benfuß hatte in einer Ecke das alles mit angehöret, schlich sich sort, und dachte ber sich selbst: lacht ihr nur! Wer zulest lacht, lacht am besten.

Wirklich mahrete es auch nicht tanze, so kam die Reihe mit dem Lachen an Herrn Benfuß. Das Holz sieng an zu wachsen, und so wie es wuchs, fanden sich auch darinne wieder Hirsche und Rehe ein, die Haasen mehreten sich auch, und nach etlichen Jahren wimmelte das Wasser wieder von Bischen. Es währete nicht lange: so konnte man ben Herr Benfußen Wildpret und Fische zu kaus seinige von den Schildbürgern, die ihm die Wals dung hatten verhandeln helsen, erlebten es noch daß er ansieng das Holz abtreiben zu lassen.

Daß das nun alles nicht von rechten Dingen zugehe, sahen alle ein; was was aber zu thun? Sie mußten es halt geschehen lassen.

Da nun herr Benfuß die Schildburger so ant Seilchen hatte, that er noch einen Schritt, der in der Geschichte von Schildburg einer der wiche tigsten ist. Er tractirte nämlich einmat diesenis gen, die in der Semeine das größte Maul hatten, und sprach von allerlen. Da sie ansingen lustig zu werden, kamedas Scspräch auch auf die Frens heit. Die Frenheit sagte er ist eine herrliche Track



Er wurde daher einstimmig zum Schultheisen gewählet, unter dem Versprechen, daß er, ben Uns tretung seines Umts, einen recht setten Schmaus geben wollte, wozu er sich auch willig sinden liesz

(Fortsetzung folgt.)

### Unetbote.

Ein Engländer, welcher von den Amerikanischen. Wilden, im Kriege, war gefangen worden, wurde von ihnen angebunden, damit sie ihn, nach ihrer Urt, ben einem langsamen Feuer braten, und ein

Glied nach dem andern ablosen konnten.

Tapfere Krieger! sagte er, wenn ihr mir das Les ben schenkt: so will ich euch die Kunst lehren, euch feste zu machen, daß weder Hieb noch Stich eingehen kann. Laßt euern stärksten Mann kommen, und ihn, mit einem Schwerde, mit voller Kraft in meis nen Hals hauen! Ihr werdet sehen, daß der Hieb nicht eindringt.

Sogleich trat ein starker Mann auf, nahm ein Schwerd, holte aus, hieb in des Englanders Hals—punz! Da lag der Kopf auf der Erde, und der arme Englander war durch diesen Sinfall der Augl

mit einen male entgangen.

1 4





Montenan (Dep. 45) hat General Chalbos bet Die Cavallerie und Sandot welcher die Infanterie fommanbirte am I oten Dan bie Rebellen ins gleich geschlagen. Mehr als 18 Ranonen und viel Proviant murden erobert, fo bas nunmehr Die Rebellenarmee in den letten Bugen liegt. (?) 600 Mann find auf dem Plage geblieben. -Soulon, (im Dep. 20) Die Spanier find in uns fer Gebiet eingerudt, und haben ju Dratoriebe. Lure, und der Ebene von Delles ein Lager geschlagen; allein feine Festung ift noch in Bein. Des Gemalt gefallen; ben dem Ungriffe auf Bains wurde er tapfer jurudgeschlagen; fein Berluft an Mannschaft und Pferden ift beträchtlich gemefen. - Montpellier, (Dep. 24) den 12 Dap. Un. fere gange Befagung ift ausmarichirt, um gegen den Teind su geben. Statt deffen befegen uns fere Weiber, 900 an der Zahl die Stadt. Gie erergieren alle Tage, und üben fich im Schieffen, worinn fie eine große Fertigfeit erlangt baben. Sie halten febr gute Weibsjucht. Sie tragen furge Jaden und lange Sofen.

Rriegsnachrichten. Bruffel den taten Man. Alle bier ankommende Officiere von den combinirten Armeen sagen ans, daß das Treffen am 8ten dieses sehr blutig gewesen ift. Die Destreicher haben über 3000 tobte Franzosen begrante

ben

ben laffen. Man rechnet, bag bie Frangofen in allen an gedachtem Tage gehabten Gefechten über 6000 Dann verloren haben. Der Berluft der Deftreicher, Preuffen, Englander und Dollander wird an Todten und Bermundeten auf 2500 Mann gerechnet. - Gotha ben 29. Day. Durch fichere in Frankfurt mit auffere ordentlicher Gelegenheit angefommene Rachriche ten haben wir erfahren, daß ber Pring von Ros burg am 24ten b. DR. Die frangofiche Armee ganglich geichlagen bat, und-daß er darauf an ber Spige feiner fiegreichen Urmee in Balenciennes eingerückt ift. - Raftatt, (in der Marfgrafe fchaft Baden) dem 1 7ten Dan. Geftern Abends um 6. Uhr gab es garm in der hiefigen Gegend. Die Frangofen fuhren auf 19 Schiffen, jebes mit 30 bis 40 Mann befegt, auf dem Rhein Daher, und versuchten mit Gewalt unweit Forte louis herüber ju fommen. Die Raiferlichen und Die Reichstruppen fenerten aber fo auf fie, baß 2 Schiffe in Grund gingen , und bie übrigen jus rudfehren mußten. Die Raiferlichen verlohren 2 Randniere und 2 Pferde. Der Berieft ber Frangofen foft 2 big 300 Mann betragen. -Rachrichten aus Carletube bom 20 May beftatigen es, daß fich bie Raiferlichen unter Burmfer aus der Gegend von Landau wieder Diffeits des

Debeine jurud jieben. Un ibre Stelle follen preußische Eruppen tommen. — Der Raifer laft noch die gange Referve Urmee von 27 Bas taillond Infanterie, 12 Estadrons Carabiniers und 16 Estabrons Sufaren ausrucken. Die ere ften von diefen Eruppen follen ichon am 17ten auf bem Rriegeschauplage angefommen fenn. -Paris ben 19 May. Unfere Feftung Ronde ift blofirt, und von allen Seiten fo eingeschioffen bag nichts ein noch aus fann. Ingwijden bat die Barnifon noch auf 2 Monathe Erbensmittel, und muß fich ergeben, wenn uns nicht burch ein gefchieftes und gludliches ,Manovre der Erfat berfelben gelingen follte. Donan ift auf alle Sale le in gutem Stande, - und man bereitet fich ju einem guten Biberftande. Dalenciennes ift gang unbeforgt, und im Stange, Die hartnadigfte Belagerung auszuhalten. Lille wird fehr mit Lebens. mitteln verforgt, und bald ebenfalls im Bertheis Digungestande fenn. ... Der wichtige Poften an ber rothen Brud, ber der Schluffel jum frango. fifchen Flandern ift, wird aufferordentlich fcarf bewacht. Armentieres, Commine und Lincel find mit Freywilligen befegt. Bu Commine find un. fere Schildmachen blos burch die Eps von den feindlichen Bachen getrennt. - Frantfurt am 27ten Dap. Ein beute aus den Dieber. lan:

landen fier eingetroffner Courier, ber nach nicht langen Bermeilen feine weitere Reife nach Bien fortfeste, überbringt die wichtige Dachricht; das ben 23. die Frangofen ben Farmare die f. f. Ur's mee angegriffen, lettere aber mit folder Capfere feit gefochten, daß die Frangofen 1000 Mann und viele Ranonen borlohren und in der Gile bas gange Lager verlaffen haben. Die gange frandifche Urmee hat fich in die allda befindlichen Festungen geflüchtet. Die Raiferlichen haben eis nige hundert Mann verlohren, worunter fich auch viele Officiere befinden follen. Die nabern Ums fanbe werden nachftens nachgetragen werben. Philippeburg am Rhein, am inten Dan. Beute fiel ben Bellheim, ohnweit Landau, Imifchen unfern und ben frangofifden Eruppen, ein fcharfes, hartnackiges und blutiges Gefecht vor. Diefen Morgen in aller Frub, griffen die Frangofen von der unter General Cuffine fteben= ben Urmee unverfebens, an verschiedenen Orten, mit ftarfer Uebermacht und einem großen Urtiller rietrain, mit vieler Buth uns an. Unfere Erupe pen fochten wie Lomen. Da aber ber Seind uns an Denge febr überlegen mar, fo hatten wir auch einen betrachtlichen Berluft; befonders litten Die Regimenter Raifer Dragoner und ungarifche Jufanterie Ginlay, weil fie bem Rartetfchenfeuer der





## Der Bote.

au s

# Thüringen.

Vier und zwanzigstes Stuck.

### 1 7 9 3.

Fortsetzung von der Geschichte der Schild.

Doljart, dem das Beste der Gemeine immer am herzen lag, that auch iho einen Vorschlag, der seinem Patriotismus Ehre machte. Sobald herr Benfuß aus der Stube gegangen war: winkte et der Gemeine mit der Hand und sagte, St! Leute! Wir mussen das Eisen schmieden, weil es warm ist. Jeso ist Benfuß ben guter Laune, er muß uns noch etwas versprechen, wenn er Schultheiß werden will. Da haben wir die schültheiß werden will. Da haben wir die schültheiß werden will. Da haben wir die schültheiß werden will. Wenn sie noch ein Paar Jahre da hängt, ohne Bedeckung: so ist sie ruis niret denkt an mich! Benfuß soll uns ein Wetseterdach darüber machen lassen.

Ja! ja! ein Wetterbach, riefen alle.

Juni. 1793.

M a

Da

Da also Herr Benfuß wieder in 'bie Stube krat: fieng einer von der Gemeine and Noch einst Herr Benfuß! Wenn er unser Schultheiß werden will: so muß er uns noch etwas versprechen ein Wetterdach über unsere Sonnenuhr.

Ein Wetterdach? fragte herr Benfuß lachelnd;

mas foll benn diefes über der Gonnenuhr?

Das es ben Regen abhalt; sagte Holzart.

Gut! antwortete Herr Benfuß, ihr follt es

haben.

Wirklich ließ er es auch schon in der nächsten Woche hinsegen, und recht schön roth anstreichen, worüber sich ganz Schildburg gar herzlich freuete.

Mun aber suchte sich herr Benfuß auch als Schultheiß zu zeigen. Ehe er seine Mahlzeit noch wirklich ausrichtetet ließ er die Gemeine zusammen kommen, und nahm von ihr die huldigung ein. Mann sur Mann mußten sie anger loben, daß sie ihn ehren, und gegen seine Berspronungen solgsam senn wollten.

Einige Schildbürger schüttelten darüber zwar die Köpse; da aber der Schmaus anhob, und Herr Bensus ein gutes Vier hatte brauen lassen to wurden sie alle kirk gemacht, und brachten die Gesundheit aus: es lebe unser neuer Herr Schulte

heiß hoch!

Der neue Herr Schultheiß bekam nun nach und nach von den Schildburgern mehr kand, als

susammen gekauft hatte: ließ er die Bürgerschaft ausammen kommen und sagte: Lieben Bürgerschaft. Ich habe euch euer Land abgekauft: weil ich sahe daß ihr Geld nothig hattet. Damit ihr aber sehen sollt, daß ich nicht Lust habe mich von enerm Gute zu bereichern: so will ich euch einen Theil davon wieder schenken. Send ihr damit zufrieden?

Ja! Ja! riefen alle.

dern zu mir kommen lassen, und ihm einige Stulle be Land wieder geben.

Dies geschah auch wirklich. Herr Benfuß gabeinen Schildburger nach dem andern, ein ziemlich Stuck land wieder, und bedung sich dasurweiter gar nichts aus, als — daß von jedem
Ucker jährlich einige Groschen entrichtet werden,
und der Besißer einige Tage im Jahre für Herrn
Benfuß arbeiten sollte.

Herr Benfuß hatte eine gesegnete She. Er erzeugte mit seiner lieben Ehefrau jehn Kinder, fünf Knaben und sunf Mädchen. Die wuchsen beran und verhenratheten sich. Die Sohne hens ratheten Schildburgerinnen, und die Tochter gasben ihre Hand lungen Schildburgern. Aus diessen Ehen entsprangen wieder viele Kinder.

21 9 2

So wie nun die Kinder die ein Weißer mit einer Mohrin erzeugt, nicht ganz schwarz und auch nicht ganz schwarz und Kinder, die aus diesen Ehen kamen, nicht ganz Schildbürger, und auch nicht ganz Herrn Begefuß ähnlich.

Unterdessen wurden die Sachen immer so eine geleitet, daß alle Aemter in Schildburg, die eta was eintrugen, mit Abkömmlingen von Herrn

Benfuß befett murben.

Einmal war in der Nachbarschaft ein Bogels
schießen, und Holzartens ättester Sohn gieng das
hin, um es mit anzusehen. Da trat ein Blaus
rock zu ihm und sieng mit ihm solgendes Gespräch
an: Woher guter Freund?

Hon Schildburg.

Bl. Won Schildburg! Das ist mir ja recht lieb, daß ich einnral einen Schildburger zu sehent bekomme. Er ist also von der berühmten Stadt, die sich fren gemacht hat?

H. Ja daher bin ich.

Bl. Ihr habt also in Schildburg wohl. keine Abgaben?

H. Eigentliche Abgaben nicht. Wir bezählent nur von jedem Acker, den wir besihen, an Herrn Benfuß etwas Sewisses, und hernach entrichten wir etwas zur Bestreitung der öffentlichen Ausgaben Bl. Hum!

-Bt. hum! Aber Frohnen werdet ihr boch nicht haben?

D. Gar nicht. Rurmuffen die, die von dem felie gen herrn Benfuß Acker geschenft bekommen has ben, ju gemiffen Zeiten, für feinen Sohn arbeiten.

Bt. Hum! Aber gleiche Rechte und gleiche

Frenheiten habt ihr doch?

D. Go ziemlich! Die Benfußische Familie Schwimmit freylich immer oben. Die hat bas Recht in jagen, ju fischen, Sols schlagen zu lassen, und wie es halt sogeht - ju einem Umte, das ete was einträgt, kommt niemand, wer nicht von der

Benfußischen Familie ift.

281. Hum! Wenn ich nun das alles ben Liche te besehe: fo finde ich, daß ihr eben nicht meht Frenheit habt, als andere Menschenkinder. Ihr habt Abgaben, Frohnbienste, habt Familien, die Das erfte Recht zu einträglichen Memtern haben. Wie konnt ihr euch denn frey nennen? Ich will ihm von der ganzen Sache meine aufrichtige Mennung sagen. Ihr lieben Schildburger habt vielenten, eins fehlt euch nur nocht, das ift --Der Berfland. Wer Werfland hat, ber macht fich, zwar nicht von Abgaben, Gefegen und Dbrigfeit, aber boch von wirklicher Bedruckung, fren, ohne daß er nothig hat zu rebelliren, und andern Leue ten ihr Eigenthum zu rauben. Wer aber feinen 心等多葉

Verstand hat — ber — wird — niemals — frey, und — wenn — er — rebellirte — und — alles umkehre te — Adjo!

Ende es ersten Theils der Geschichte der Schildburger.

Was sich serner mit den Schildbürgern zuges tragen hat, und wie sie im vorigen Jahrhunderte ihr Wesen getrieben haben, davon haben wir keis ne Nachrichten: weil 1717 der ganze Ort, die Kirche mit den schonen Semahlden, und mit dem vortrestichen Altarblatte, wie auch die Sons nenuhr mit dem rothen Wetterdache, ein Raub der Flammen wurde. Damals, verbrannten alle alte Nachrichten mit, zu großem Verluste der Nachwelt. Nur jene wurde in einem Thurmstnopse unversehrt gefunden, aus welcher ich meis ne Erzählung genommen habe.

Wat dieser Feuersbrunst hatte es folgende Bewandniß. Einer von Beysusens Nachkommlins gen, Albrecht Beysuß, hatte durch Branteweins brennen, Ochsenmast und Biehandel, sich ein so ansehnliches Vermögen erworben, daß ihn ganz Schildhurg deswegen beneidete. Viele Nachbasten waren deswegen so bose auf ihn, daß sie ihm keis Predigien dogmatischen und moralischen Inhalts
sür Freunds einer verständlichen Meligionslehe
re von D. Josias Friedrich Christian Löffler,
Oberconsistorialrath und Generalsuperintendent
des Herzogthums Gotha, erste Sammlung.
Zullichau und Freystadt in der Frommannischen
Buchhandlung.

Dieses Buch verdient allen Predigern die ihre Gemeinen verständiger und besser zu machen suchen, empfohlen zu werden, als ein Muster lichtvoller Darstellung, und Klugheit und Behutsamkeit, in der Wahl des Ausdrucks.

In der Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal ist fertig geworden:

Sittenlehren und Klugheltsregeln in Versen für Schullehrer zum Vorschreiben, und für Kinder zum Lernen, gesammtet von Joh. Friedr. Christ. Beutler, Rector der Stadtschule zu Walterds hausen.

Dieses nütliche Büchelchen kostet acht Pfennig. Wer funfzig Eremplare zusammen nimmt, zahlt dafür einen Thaler, nicht Preusisches sondern Säche sichsches Geld. Das Geld muß aber franco eingetschieft werden.

In einer Buchdruckeren kann ein Lehrbursche ges braucht werden, der von guter Erziehung ist, und einis ge Unfangsgründe in Sprachen hat: die näheren fests zusetzenden Bedingungen und die Zeit der Aufnahme kann man ben mir schriftl oder mundlich erhalten.

Friedr. Muller. in Schnepfenthal wohnhaft.

SYPE





Raner verlaumbet!, u. f. w. - Um gten ente fand auf der Bolksgallerie im Gaal des Convents Lerm, der durch Leute jener Bande angestiftet mar. Ein Mitglied des Rat. Convents verlangte, daß man ein Protocoll von den Bemuhungen ber Bane biten und der von Franfreichs Beinden befolde ten Berrather, Die ben Convent umgeben, und thi verhindern, der Republik eine Werfaffung ju geben, auffegen, und an Die Departemenfer ver-Schicken follte. Der Prafibent Jenar nahm bas Das, was hier vorgeht, fagte er, öffnet mir die Augen, über einige Dinge, die mir ente beckt worden find, und die ich nothwendig mit theilen muß. Buthend darüber, daß fie nichts aber unfere Departementer vermogen, bemuben fich unfere Seinde ihre Unschläge in Diefer Stadt. auszuführen. Es ift ihnen gelungen, einen Theil Der Burger, einen Theil Des Convente felbft, irre au fubren, und ju ihren blinden Werkzeugen um. suschaffen. Man will mit aller Gewalt Unruhen und Unordnung, Zwift ber Parthenen und Bur. gerfrieg. Alle unfere Teinde arbeiten an Diefem Beimliche Busammentunfte werden bier gehalten, man will einen Theil des Convents er morden, Diefer teuflifche Borfag foll in beinem Diefer Tage ausgeführt werben, Weiber mit Dol. den bewaffnet, sollen ben Ansang niachen, und Man.

Manner bereit fenn, fie zu unterstützen. Das ift Das Project! - Dir, Wolf! fommt es jus dasselbe scheitern zu machen, der aufgeklarte Theil Der Burger hat dasselbe schon bemerkt, ober eine Claffe, die durch ihre Tugend felbft leichtglaubig wird, ift betrogen, und befordert, ohne es in wissen, die Unschläge unserer Feinde. Dieknift Die Erflärung, die ich meinem Baterlande fcub Dig war, ich habe meine Pflicht erfüllt, follterich auf diefem Stuble von einem irregeführten Boltes haufen ermordet werden: fo murden meine legten Worte senn: Gott, rette die Frenheit meines Was terlandes, verzeihe meinen Mordern! - Das Wolk in den Provinzen fangt an, das Joch der Jacobiner abzuschütteln. — Um 14ten becter tirte der Covent folgende Artickel Der Constitue tion. "Die jezige Eintheilung des Bodens der Republik in Departementer ist benbehalten. Die jezigen Gränzen der Departementer bleiben eben= falls. Das gesetzgebende Corps fann dieselbe auf Worstellung eines ober mehrere Departementer In jedem Departement wird eine verbessern. Central Administration Statt finden. Es sol-Ien Jatermedigire Bermaltungen zwischen Du. nicipalitaten und Departementern eingesetzt wer. den .... Das vor geraumer Zeit gegebene Decret, das man fich nicht eher mit den mit der franc

frang. Republik im Rriege begriffenen Machten in Unterhandlungen einlassen wolle, bis fie die frangofische Republik anerkannt haben, ift aufge-Roben. Jest aber hat man decretirt, daß man nicht auf die vorgängige Anerkennung ber frang. Republik durch die feindlichen Mächte besteben, fondern sich auch ohne dieselbe in Tractaten eine lassen wolle; ein Umstand, aus welchem viele schließen wollen, daß es wohl zu Friedens . Unterhandlungen mit gedachten Dachten tommen fonne te. — Der Innere Krieg hat immer noch seis nen Fortgang. Paris hat 14000 Mann und go Ranonen abmarschiren lassen. Um 1.7ten Man verfündigte man in Paris einen Sieg über Die konigl. Gefinnten. (Man nennt fie auch Infurgenten, und ihre Armee die driftliche Urmee.) 15000 Mann find in Postfutschen nach den Gee genden gefahren, wo fie fieben. - Strafburg Den 22ten Man. Die driftliche Armee ist jego in Besitz eines Theils der Departements des Ino. bre und ber Loire, der Unter Boire, der Bendee, der benden Severs und Vienne. Der Mittele punet ift zu Chemilly, Cholet und Montagne. Sie zwingt jedermann, zu marschirrn, foll nur 25000 Mann fark, und mit Jagdflinten, aber ohne Bajonette und Sabel, bewaffnet senn. Die Weiber dieser Gegenrepolutionisten bleiben ju Daus

Hause, und dienen als Spione. Man verbreis
tet, als sie: Thouars geräumt, hätten sie die Ariston
fraten geplündert, ungeachtet diese geschworen
hatten, Ludewig XVII. und der ch istlichen Res
ligion getreu zu senn. Jest ist diese Armee zwis
schen Nantes, Angers, Saumur, Lours, Pois
mers und Nivet eingeschlossen, und in Gesafr,
ausgehungert zu werden, sobald die Armee des
Nat. Convents sich noch vergrößert. — Benes
dig hat die französische Republik anerkannt. —

Rriegenachrichten. Wit versprachen im vorigen Botenstude von ben wichtigen Siege der vereinigten Mächte ben Famars noch Nachricht ju geben. hier ift fie. Um 22ten hielt der Pring von Sachsen Roburg, Generalissimus ber allite ten Urmeen, einen Rriegsrath, und nach dem felben entichloß er fich, bie feindliche Urmee in ihrem fürchterlich verschanften Lager von Famars angugreifen. In der Macht auf den 23ten mard die gange Macht der Alltirten, in Berbegung gen sest. Um 4 uhr Morgens griff General Otto; der die Avantgarde bes Prinzen Koburg tome mandirte, das vodere lager au, brang mit Duth und Standhaftigfeit ein, nahm 2 Redouten und 7 Ranonen weg, und schlug den Feind guruck. Ben der 3. Redonte fand er ben hartnackigften Widerstand, und es kostete viel Blut sie einzus-

mehmen, welches erst gegen 6 Uhr erfolgte. Um Machmittage war die Schlacht allgemein auf der gangen Grange. Die Sollander nahmen, auch Orchies ein, und eroberten 3 Kanonen. Die Preußen nahmen alle Berschanzungen weg, wels the den wichtigen feinlichen Posten in der Abten Bafnon bedten, bemachtigten fich biernach auch des Postens selbst x und drangen durch bas Gen bolge bis Waliers vor. Graf Clairfait, pertrieb den Beind aus dem Posten von Raismes, erobere te 2 Ranonen, und verfolgte ihn bis Dilne und Bricht. Die Frangosen bielten ben gangen schweren Angriff von allen Seiten bis halb 10 Uhr Abende mit der auferften Bartnactigfeit aus, bis ihr Lager ju Famars übermaltigt murbe, Deb. vere Redouten blieben die Nacht hindurch noch bom Feinde befest, welche erft am 24ften More gens, so wie auch die Verschanzungen und der Berg von Uffin, durch die Urmee des Beriogs von Port, und durch ein Korps kaisert. Truppen, das der Fürst von Sohenlohe kommandirte, nach einem fehr morderischen Gefechte eingenommen Die frangosische Armee warf in Balenciennes 10000 Mann jur Besatung, und jog fich zwischen Bouchain und Cambray in Unorde nung juruck, nachdem sie über 1000 Todte und 23 Ranonen, meist von schwerem Raliber, loren loren hatte. Auch hinterlief fie 400 Gefanges ne, aufer einen Gen eral, Rahmens Verges, und 2 Dbrifflieutenants, & Major, & Sauptleuten und 7 Lieutenante. Die Tapferfeit, womit bie fammtlichen Allierten gefochten haben, ift unbeforeiblich. 3hr Berluft foll jufammen genome men nicht über 400 Mann gehen, worunter 7 bis & Officiere find: Indes ift die Zahl der Betwundeten febr beträchtlich. Bon bem harten Ungriffe auf ben Berg Unfin allein wurden an bie 600 nach Dornick gebracht. Der vorläuft ge fatserliche Official Bericht giebt einige 20 verwundete Officiers an, worunter fich auch der -Dbrifte von Mack befinden foll. Das brave tais ferliche Regiment Ligne hat besonders viel gelite ten. Den frangofischen Bestungen Conde' und Balenciennes ift nun alle fernere Sulfe abgeschnite ten. Conde' ift noch am 24ten fürs lettemal jur Uebergabe aufgefordert. Die Sollander find an Diefen Tagen befondere fchlimm meg gefommen. Sie hatten die benden Poften Ronc und Eurcoing fcmach befest, murben von ben Frangofen angefallen und verloren ein ganges Baraillon bis auf 42 Mann. — Der Dbrift von Quadt verschied an seinen Bunden! mehrere Officiere btieben auf dem Plage.

## Der Bote

aus

# Thüringen.

Fünf und zwanzigstes Stuck.

#### I 7 9 3.

Fortsetzung von der Geschichte der Schild.

Doch das ich meine Rede nicht vergesse das Feuer in Schildburg kam eigentlich ben Alle brecht Benfußen aus. War es vermahrloset, ober mar es angelegt, das weiß ich nicht. Genud ehe man es sich versahe: so stund Benfußens Schener in Flammen. Der Ruffner fiurmte, der Rachtwächter blies ins Horn, die gange Gemeine erschrack. Da sie aber sabe, daß das Uns glud Benfußen betroffen hatte: fo fagte einer jum andern: hum! Wenne Benfufen gilt: fo kann es une nichts verschlagen. Der fann ab. brennen! Es wird fein Sahn barnach fraben. Die mehresten Schildburger blieben also in ihren Baufern, andere stopften fich eine Pfeife Tabat, und sahen ju, wie das Feuer so artig brennte. Mur Benfußens Freunde und Anverwandte irn= 25 6 Juni. 1793. gen

gen Wasser ben, um das Feuer zu löschen. Sie konnten es aber nicht möglich machen. Es ers
hob sich ein Sturm, der trieb die Funken über ganz Schildburg und, ehe man es sich versahe, so brannte der Ort an vier Ecken.

Sut war es, daß die Schildbürger gelernt hatten, das Feuer zu versprichen. Statt also sich mit Löschen, und Niederreissen der brennens den Häuser abzugeben, machten sie ihren Hofus Polas, und erwarteten nun, was das für Wirg kung thun würde. Db sie aber gleich, wohl hunz dert Geschichten von Feuersbrünsten zu erzählen wußten, die durch Versprechen des Feuers waren gelöscht worden: so half dieß dießmal doch nichts, das Feuer grif immer weiter um sich, und die Schildbürger konnten gar nicht begreisen, wie das Ding zugieng.

Unterdessen eilten von den benachbarten Orten Feuersprüßen herben, und die Leute die daben waren, arbeiteten um das Feuer zu löschen so eisrig, wie wenn ihre eignen Häuser brennten. Leider war aber nun die Hülse zu spät. Da der Lag anbrach, lag ganz Schildburg in der Usche, das Hirtenhaus ausgenommen.

Den folgenden Tag giengen die Schildburger Kraurig um die glühende Asche her, und Kilian Holzart schlug die Arme über einander, und sago te: sollte man auch mennen, baß so ete was möglich wäre? Wer kann aber für Uns glück!

Albrecht Benfuß hatte in der Sache, wie man zu sagen psiegt, eine Haare gesunden. Die Lust länger in Schildburg zu bleiben, war ihm vergangen. Da sein Haus und Hof in der Aschelag: saß er mit seiner Frau und Kindern traurig auf einem Hügel. Frau und Kinder schrien, daß man es über dren Häuser hätte hören können, wenn noch welche da gewesen wären. Benfuß aber schrie nicht, sondern sahe gerade vor sich hin, und knöpste seinen Brustlaß bald auf bald zu.

Endlich that er den Mund auf, und sprach: lieben Kinder! Wir haben viel verlohren, das ist wahr; woher haben wir aber alles, was uns verbranut ist? Von unserm Fleise. Ob nun uns gleich fast alles, was wir hatten, verbrannt ist: so hat uns der liebe Gott doch noch unsere Köpse und unsere Hände erhalten. Wir wollen sie beyde gebrauchen: so kann uns der liebe Gott bald eben so viel, und vielleicht noch mehr ber scheren, als wir verlohren haben.

Die Familie wuste darauf weiter nichts zu antworten, als — daß sie weinte. Und wer weiß, wozu uns dieß Unglück gut senn muß, fuhr Bensfuß sort. Bisher haben wir doch ben aller und

25 6 2

ferer

habt: weil uns unsere bosen Nachbaren auf alle mögliche Art turbirten. Weist du noch liebe Fraul wie du heultest, wann du höretest, daß ein Pasquill auf uns angeschlagen war? Wist ihr, noch ihr Kinder! wie ihr euch ärgertet, wann sie euch die Bäumchen die ihr gepflanzet hattet, umrissen, oder die Schaase über unsere Aecker gestrieben hatten? Das würde unser Lebelang so fortgegangen senn. Run aber da wir in Schildeburg weder haus noch hof mehr haben: nun sind wir nicht mehr an Schildburg gebunden; die ganze Welt sleht uns ossen, wir können gehen; wohin wir wollen.

Wo willst du nun hin? Fragte die Frau Bepe

Wohin mich der liebe Gott führt, antwortete ihr Mann.

Albrecht Benfuß hatte von seinem Stammvater zwar nicht viel Vermögen, aber doch das Nachdenken geerbt. Durch Nachdenken hatte er sein ne Umstände sehr gebessert, und war ein reicher Mann geworden. Sein Vermögen war größens theils durch das Feuer verzehrt worden, das Vachdenken aber war ihm geblieben.

Viele Leute haben die Anmerkung gemacht, daß man niemals besser nachdenken lerne, als

zur Zeit der Moth. Wenigstens traf dieß ben Benfuken ein. Diefer klagte nicht, und lamen. tirte nicht, sondern schlich immer umber und übers legte, wie er sich wieder helsen wollte.

Erst suchte er das wenige Holz und Breters werk zusammen, daß ihm von seiner vorigen Wohnung übrig geblieben war, und banete das von eine Schuppe, in welche er mit seiner Famislie, und den zwen Kühen, zog, die er noch gerettet hatte. Dann schnitt er sich aus seinem Wäldchen einen Stock ab, nahm von seiner Fas. milie Abschied, und trat eine kleine Reise an.

Die Reise gieng zu dem benachbarten Fürsten, von welchem er gehöret hatte, daß et ein gar lieber und guter Herr sen. Er ließ sich ben ihm anmelven, und hielt folgendes Redchen an ihn;

Ihro Durchlaucht! Ich habe von vielen Leuten gehöret, daß sie ein lieber, gnädiger Herr
wären. Da möchte ich gern Ihr Unterthan werden. Haben Sie die Gnade und nehmen mich
an! Geld und Gut bringe ich nicht mit, das habe ich größtentheils in dem Feuer eingebüßt, das
vorige Woche in Schildburg ausbrach. Ich habe aber eine Frau und sechs Kinder, die, so
wie ich, die Arbeit nicht scheuen. Eine arbeitsame Familie mehr zu bekommen, das muß ja
einem gnten Fürsten lieber senn, als wenu

2063

man

man tausend Thaler baares Geld in sein Land wendete.

Der Fürst sahe ihm scharf in die Augen, und da er merkte, daß Benfuß sich dieß nicht irre machen ließ: so bekam er Zutrauen zu ihm. Lies ber Benfuß! sagte er, er spricht wie ein vers nünstiger Mann; aber sage er mir! Wovon will er sich denn mit seiner Familie nähren?

B. Ihro Durchlaucht! übrig viel habe sich nicht gelernt. Brannteweir brennen und Viehrmast und Niehhandel, das ist alles, was ich kann. Das versteh ich aber, legen Sie es mir nicht als Großsprecheren aus, das versteh ich aus dem Kundamente. \*) Mein Branntewein darf dem Nordhäuser nichts nachgeben; und die Ochsen und Schweine, die ich gemästet habe, sind weit und breit gesucht worden. Wollen sie mir nicht glauben: so erkundigen sie sich aur ben den Leusten, die um Schildburg herum wohnen.

F. Wo will er denn aber wohnen?

B. Da habe ich noch eins auf dem Herzen Ihro Durchlaucht! Wollten sie denn nicht die Gnade haben, und mir ein Stück Land geben, was ich mit meinen Leuten bearbeiten, und ein Haus, wo ich wohnen konnte. Ich will gern alles bezahlen, was es kostet, wenn sie nur einis

<sup>\*)</sup> fehr grundlich.

ge Jahre mit mir Gedult haben. Hernach sollen Sie aber auch ihre Freude an mir sehen.

Db nun gleich dieser Vorschlag dem Fürsten sehr wohl gesiel: so trauete er doch noch nicht. Es waren schon mehrmals Leute zu ihm gekommen, die Hülse ben ihm gesucht, und ihm golde
ne Berge versprochen hatten, von denen er aber
immer war betrogen worden. Dadurch war er
etwas mistrauisch geworden.

Lieber Benfuß! sagte er also. Romme er über acht Tage wieder, da soll er Resolution haben.

Benfuß gieng fort, und der Fürst erkundigte sich unterdessen genau nach seinen vorigen Les benswandel.

Gleich den folgenden Tag kamen ein Paar Aeltesten von der Gemeine Schildburg, die eine Collecte einsammelten, und auch den Fürsten um eine Bensteuer ansprachen. Denn ob es gleich vielerlen Künste gab, die die Schildburger nicht gelernt hatten: so muste man es ihnen doch im Hasse nachreden, wenn man sagen wollte, das sie die Runst Collecten zu sammeln, nicht verstanden hätten. Darinne waren sie Meister. Wenn ein Schulleherer eine kleine Zulage bekommen sollte, wenn ein Paar Acker verhagelt waren, oder das große Wasse

ser Schaden gethan hatte: so ließ der Schultheiß die Rathsherrn zusammen kommen, und überlegte se sehr weißlich und patriotisch, was wohl ben der Sache zu thun sen? Wenn sie nun ein Paar Stunden von aller len discuriret hatten: so sieglich sie am Ende immer darauf, sie wollten eine Cellecte einsammeln lassen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Die Gemeine zu tlein Kahnern im Gothaifchen, muß aus fehr verständigen Leuten bestehen. Umathen ihres herrn Pfarrets, hat fie sich ein Grabhauschen machen laffen, welches fie, eine Leiche ins Grab ist gesenket worden, auf das offene Grab einige Tage stellen läßt. Es besteht dieses aus einem Viercet, welches aus 4 Bohlens ftücken zusammen gesetzt ist. Auf demselben ist ein Sattelbach, und in demfelben eine Thur, welche sich öffnet, sobald man von innen baran stößet. Sollte nun ein Leichnam im Grabe wieder erwachen, fo ist es ihm leicht, den Sargdeckel abzustoßen, aus dem Grabe ju fteigen, und durch bie Dachthur wieder in die Gefellschaft der Lebendigen zu komt men. Da ein folches Grabhauschen nicht viel toffet. und badurch das schreckliche große Unglück, im Gras be noch einmal sterben zu mussen, sicher verhütet wird: so zweisle ich nicht, daß mehrere Gemeinen diesem Exempel bald nachfolgen, und fich Grabhauss chen machen laffen werden.

Frankreich. Es scheint, als wenn fichs mun bald entwickeln wollte, ob die Parthey der Anarchisten (Jacobiner) ober der bestre, gemäßigtere Theil des Conventes die Oberhand behalten werde. Leider scheinen bie ersten gewonnenes Spiel zu haben, doch giebt es auch Grunde, melche es mahrscheinlich machen, das ihre Oberhand nicht von Dauer seyn werde. Wir wollen einige Rachrichten barüber mittheilen. — Um 20ten kam es sum Vorschlage von den Reichen mit Gewalt eine Anleihe von 1000 Millionen zu machen. Die gemäßigten. Glieder des Conventes widersesten fich aus guten Grunden. Allein fie murden von den Wolfsbuhnen unterbrochen, und es fam jum allgemeinen germ. Die Gemäßigtern drangen jedoch durch, und unter andern sprach Vergniaud am ffarksten. Er mahlte die schändlichen Unternehmungen der Unarchisten, um den Convent herabzumurdigen und aufzulosen: er schilderte das Aergerniß, womit die Elenden jede Sigung unferbrechen. Last uns die Unare die bekampfen, rief er; ju lange haben wir einen für uns eben fo beschwerlichen, als für bas Baterland fürchterlichen Wettkampf mit ihr ausgehalten; man muß endlich feben, mer ben Sieg davon tragen werde, die Frenheit, oder die Rauber, gaßt uns unsere Herzen, ohne zu erblassen,

E 2-27

den Dolchen darbieten; allein lage uns das Bas terland von dem Ungeheuer retten, von dem es. verschlungen wird. Unsere Bataillons vergießen täglich ihr Blut, um die auswärtigen Seinde ju vernichten; lagt uns das unfrige vergießen, um Die Unarchie nieberguschlagen. Last uns endlich triumphiren oder flerben, und uns auf immer unter ben Ruinen des Tempels der Frenheit begrao ben. (Eine große Zahl von Stimmen rief: Ja! Ja!) — Bergniaud verlangte eine außerordents liche Zusammenrufung der Sectionen', und daß man ihnen das heutige Protocoll überschicken, und eine Proclamation gemacht werden follte, um fie von den Complotten ju unterrichten, die man gegen den Convent schmiedet, und von ihnen eine Garbe ju verlangen, und fie ju fragen, ob fie glauben, ben Convent beschüßen, die Berschwore nen und die Anarchie vernichten ju tonnen. -Gleich darauf kamen die Deputirten von einer Parifer Section, und bezengten ihren Abscheu gleichfalls gegen bie Anarchisten. Dieg haben mehrere Sectionen von Paris nicht nur, fondern von mehrern Departementern gethan, und es ward sehr mahrscheinlich daß die Jacobiner unter. liegen wurden. Auch vom 25ten schreibt man von Paris: Endlich bricht die allgemeine Empo. rung gegen die Anarchie aus, und verspricht ihren Ruin.

Ruin. Täglich erhalt ber Convent Bittschriften, welche die Ordnung, den Respect fur die Gefeke, ben haß gegen die Unarchie verlangen, und den Wunsch nach einer Verfassung außern. \ Da ber Magistrat von Paris gan; die Parthen der Jacobis ner, und an ihren Complotten gegen den Rat. Convent Theil nimmt, fo wurde an eben bem Cas ge in Convente von dem Prafibenten febr lebhaft gegen diefen Magistrat gefprochen. "Wenn bie Complotte, fagte er: von einiger Wirfung fenn konnen: wenn die Rational Reprasentanten jemale verlegt werden follten: fo erflare ich euch im Nahmen Frankreichs, (Gemurr in einer Ecke; die Mehrheit erhebt sich, und ruft: Ja, im Mahmen Frankreiche!) so erklare ich euch im Mahmen Fraufreiche, bag Paris aus ber Lifte ber Republik ausgestrichen werden, und man viele leicht bald suchen wurde, auf welchem Ufer der Seine diese Stadt gestanden habe." Dem une geachtet hat die Sache schnell eine andere jum Glude wohl nicht dauerhafte - Wendung genommen, wie man aus folgenden feben fanu. Paris den 31ten Man. Nachdem feit 4 Tagen ber Rat. Convent eine Scene bes schändlichsten Lumults gemesen, der Prafident Isnard mehreremable von feinem Stuhle verjagt, und die Geo. mäßigten aus ben jacobinischen Logen sogar mit

Roth beworfen worben, der Rat. Convent fic auch endlich durch Legionen von Befoffenen und Burien gezwungen sah, den Ausschuß der Zwolfe aufjuheben, und Sebert mit allen andern arter tirten Jacobinern fren zu geben: so ist der långst gedrohete Tumult heute fruh um 3 Uhr-mit Lau. tung aller Sturmglocken wirklich ausgebrochen, und die Jacobiner mit ihrem Maire Pache arres tiren alle Gemäßigte bes Convents, und wollen ffe nach Balenciennes schleppen, z derfelben sollen auch daben das Leben verloren haben. fruh um 6 Uhr ift in allen Sectionen der Generalmarich geschtagen worden, und die Strafen find mit Patrouillen angefüllt. Niemand weiß recht, was vorgeht. Eben da der Brief nach der Post geht, bort man aufs neue die Sturm. glocken, und in allen Sectionen gehen die garme trommeln. Das Palais Ranal ift gang gesperrt. Das Stadthaus ist mit gräßlichem Geschren der gemäßigten Sectionen umringt, welche die Frenlassung der arretirten Deputirten fodern. Der Himmel weiß, wie sich dieser schreckliche Tag endigen, und was ich ihnen funftigen Posttag su melden haben werde. Desgleichen: Straß. burg den 6ten Juni. Mit dem heutigen Paris fer Rourier ift nur ein einziges politisches Blatt angefommen. Das Merkwürdigste in demfelben ift,

ift, daß der Convent in der Sigung vom 3ten Dieses fich unter den Schuf der Pariser begeben, daß Barrere im Nahmen des Neunerkomite bes gehrt hat, die befannten Zwen und Zwanziger, (Mitglieder des Conventes) möchten ihre Entlaso fung felbst nehmen, welches dann auch Isnard, Fauchet, Doulcet und ein Bierter auf der Stelle gethan; daß der Convent auf den Schluß, fich unter ben Schuf ber Parifer zu begeben, sogleich aufgebrochen und der Prafident, jum Zeichen bet Trauer mit bedecktem hanpte, die ubrigen Gliei ber eben so, erschienen ist, daß, als sie in den Saal, Saal der Frenheit genannt, traten, Die Thurhuter riefen: Dies find die Wolksreprasen. kanten, worauf die Barger Plat machten, das Gewehr prasentirten und laut riefen: Es lebe die Republik; daß der Finanzminister Claviere fich aus seinem Sause geflüchtet hat, weil man ihn arretiren wollte, und daß endlich die Rebeli len sich der Hauptstadt im Vendeedepartemente bemächtigt haben. — Ueber den innern Rrieg find die Nachrichten verschieden. Bald gewinnen die Roniglichgesinnten, bald die Patrioten. Um I ten Day gewannen die letten den Sieg über die erfen, und nahmen ihnen eine ansehne liche Menge Mehl und Flinten weg. Auch and 27ten murden sie geschlagen. Aber im 26ten

Departement sollen sie die Hauptstadt. Mendes weggenommen haben. Nach einer andern Nachs richt wird die Rebellenarmes immer kleiner, die Einwöhner kehren zu ihren Pflichten zurück, sie sind vom Schrecken ergrissen, ihre Armes geht auseinander, und dieser innre Krieg wird bald geendigt sens. — In knon ist es zwischen den Bürgern, und dem Magistrate zu einem Ausstand de gekommen, wobey viel Menschen umgekoms men sind.

Rriegsnachrichten. Paris ben 25ten. Ein Officier von der Mordarmee brachte dem Conpente Bericht von der Diederlage der Sole lander ben Turcoing und Rouen. Die Cavalles rie des Feindes murde bennahe ganglich verniche tet. Die Zahl seiner Todten wird auf 500 ges rechnet. Lamorliere erhielt 26 Bagen mit vers wundeten Gefangenen, morunter fich viel Officies re befinden. Außer diesen murden noch 300 Gee fangene gemacht, worunter 28 Officiere find Der Feind verlor ferner 3 Ranonen, Mund. und Rriegsvorrath, Pferde und eine Kriegscaffe. Combert, ein frangofischer Grenadier entrif den Feinden eine Jahne, die Lambert, der fich ebens falls in dem Treffen ausgezeichnet hatte, dent Convent überbrachte. - Ferner berichtete man dem Convente, daß man dem Feinde bey 3weng

bruden über 200 Magen mit Hafer und heu abgenommen haben. Custine ist ben der Norde armee angefommen. Bruffel den 2 ten Juni. Die Frangofen fegen ihre Streiferenen ins Luxem. burgische und in das Fürstenthum Chimai fort; auch macht Diedenhoven und Longwy Bewegung. Bermuthlich suchen sie an die Moselarmee gu fommen, um alda die Magazine zu übertaschen. Ein Korps von der Armee des Generals Beaus lieu foll nun dahin, um diese Proving ju decken. Auch aus Luxemburg selbst schreibt man, daß die Frangosen unaufhörlich ins Luxemburgische eine brechen, und die Ortschafften plundern. — Bom Rhein ben zoten Man. Heute versuchten die Frangofen von Landau und Weiffenburg ans in unfrer Gegend und ben Rhod, unter Rippur, burchzusegen, um die Reichsvestung Dains an entsetzen. Mit überlegner Dacht und vieler Lebhaftigkeit griffen die Frantosen das fehr gut postirte, unter des Herzogs von Braunschweig Befehlen stehende Koniglich Preußische Rorps an; die Preußen, bon der Frangofen Borhaben bereits benachrichtigt, mas ren in treflicher Stellung in Schlachtordnung, begrüßten die angreifenden Franzosen so tuchtige daß fie mit beträchtlichem Verluft zurückgetrieben und so ihr neues Worhaben vereitelt wurde. Die gen litten baben aber auch einigen Berluft; feft ist alles wieder ruhig, und die Frangosen sind wieder in ihren Grengen. Legtern mird es überhaupt schwerlich gelingen, nach Maing durchzus brechen. - Die Rhein und Moselarmee ber Franzosen hat fich jurudgezogen. Man mennt Dieser Ruckjug sen verstellt, und sie murben bald wiederkommen, um gegen Trier und Maing eine zubrechen. Auch in Flandern brangen die Frans sofen ein, verjagten die Hollander, drangen in Die Stadt Furnes und planderten fie rein aus. -Walenciennes ift aufgefodert fich zu ergeben. Bon dem Unfange der Belagerung von Maint, weiß man noch nichts gewisses; Die dortigen Ausfalle der Frangosen dauern beständig fort. Die Besayung soll 16000 Mann stark seyn. Brobk und Wein ift genug da, aber am Fleisch und Arzneymitteln foll Mangel feyn. Auch Kartat. schenkugeln fehlen, aber fie laden dafür Radena. gel, gehacktes Eifen und Bouteillenglas in Die Kanonen. Man megnt der Mainzer Rat. Convent habe die Generale ber feindl. Armeen ersucht, einen Kourier nach Paris zu senden, um dem Convente wegen der Uebergabe der Festung ju schreiben. — Der bisherige Rommanbant zu Cafe fel hat in einer Action fein Leben eingebuft.

### Der Bote

aus

# Thüringen.

Sechs und zwanzigstes Stuck.

#### I 7 9 3.

Fortsetzung von der Geschichte der Schild-

Die Schildbürger hatten daher in ihrer Stadts rechnung, unter der Einnahme, immer einen bes sondern Urtickel, der die Ueberschrift hatte: Eins nahme an Collectengeldern.

Einmal war ein Rathsherr so naseweise, daß er auftrat und sagte: Aber lieben Herren Collegen! wollen wir denn ewig Collecten sammeln? wollen wir uns denn gar nicht selbst zu helsen suchen? Zehnerlen wollte ich vorschlagen, wodurch unserer Stadtkasse so aufgeholsen werden sollte, daß wir die ewige Bettelen nicht mehr nothig hätten.

Herr! sieng der damalige Schultheiß an, mas mennt er! sind wir Bettler? schämt er sich nicht, einem hochedeln und hochweisen Nathe so etwas unter die Augen zu sagen?

3 Juni. 1793.

C c

Der

fie faben, daß die Sache fo gut gieng: fo that einmal der Schultheiß den Worschlag, ob es nicht gut sen, daß man das Collectensammeln noch eig mige Jahre sortseste? Der gange Rath gab dies sem Borichlage Bepfall, es wurden neue Brands briefe ausgesertigt, und das Jahr und das Das tum des Brandes weislich weggelassen, und wurde durch dieß Mittel noch mehr Geld zusammen gebracht, welches die Schildburger zu allerlen nüchlichen Anstalten verwendeten, wovon ich bere nach reden wills.

Den Farften um eine Bepftener ansprachen. Der Fürst ließ sie nicht so lange vor seinem Zimmer fleschen, als ich sie habe siehen lassen. Er ließ sie hinein kommen, und erkundigte sich sehr genau, wie es mit dem Brande zugegangen wäre. Da sie nun sagten, daß das Feuer ben Albrecht Bepfusen ausgekommen sep: so fragte er gleich: mas für ein Mann ist denn dieser Albrecht Bepfus?

Sogleich trat der eine Schildburger ein Paar Schritte naber und sagte: Ihre Durchlaucht! wenn ich Ihnen die reine Wahrheit sagen soll: so ist nichts an ihm. Er ist ein Großplager, ein Windbeutel; in allen Studen will er kluger senn, als andere Leute; alles will er anders machen, als wir — mit einem Worte, es ist nichts an

6 2

ihm,

Groß herfahren, sich über andere Leute erheben - fonft fann er nichts. Unfere Burgerschaft hat genug Berdruß mit ihm gehabt. Menn bas Ding fo fort gegangen ware: fo mare er uns allen über die horner gewachfen. Der liebe Gott fleuert aber den Baumen, daß sie nicht in den himmel machsen. Es geschieht in ber Welt nichts umfonst, daben bleibe ich.

Während dieser Rede stund der andere Schilds Burger von ferne, hielt ben Ropf etwas vorwarts, lächelte, blinzelte mit den Augen, und nickte ju allem, was der herr College fagte, und gab fo dem Fürsten zu versiehen, daß der Berr College

Recht habe.

Da ber Burft genug gehoret hatte, jog er ben Beutel heraus, und gab den herren Collectanten rinige Goldstücke. Gie traten ab, nachdem fie erst ein Pear Rratfuse gemacht hatten.

Da fie vor die Thur tamen, sahen sie das Geld an — tausend schwere Moth")! sagte einer jum andern,

\*) Dieß ist eine Redensart, die in Schildburg gebrauchlich ift, und die die Schildburger gie brauchen pflegen, wenn sie über etwas ihre Werwunderung ausdrücken wollen. Da den Schildburgern nun immer vielerlen vorkommt, worüber fie fich verwundern: so horet man alle Augenblicke von ihnen die Worte: tausend



Der Freund gab dem Fürsten Benfall und sagte, er wolle sich, um mehrerer Sicherheit wils len, doch auch erkundigen, was vernünftige Leute von Benfußen hielten.

Dieg that er auch. Da er nun von allen das beste Zeugnis erhielt: so gab ihm der Fürst ein Landhaus ein, welches er in einem Concurse er-Der vorige Besiger hatte es von standen hatte. feinem Water geerbt, und darauf ein Weibchen aus der Stadt gehenrathet, welches gar vielerlen verstand, nur die Wirthschaft nicht. Bon dem Gelde, das aus der Haushaltung einkam, kaufte fie fich schöne Rleider, Spiegel, Stuhle, Canas pees, Commoden, und that die alten Spiegel, Stuhle und Schranke, die von dem seligen Schwie. gervater noch ha waren, in die Gefindestube. Auch legte fie guten Wein in den Reller, daß sie ihren guten Freunden aus der Stadt, die fie gar oft besuchten, etwas vorseken konnte.

Es ware unschicklich gewesen, wenn der Mann, an der Seite seiner schon angeputten Frau, ben seiner vorigen einfältigen Tracht geblieben ware. Er ließ sich auch schone Kleider von Hollandischem Tuche, Westen und Hosen von Sammet machen, kaufte seidene Strümpse und silberne Schnallen, und die alte hölzerne Wanduhr, mit welcher sich sein seliger Vater sein Lebelang beholsen hatte,

schenkte er dem Herrn Schulmeister, und legte sich dasur eine silberne Sackuhr zu.

Das war nun eine recht artige Wirthschaft, die befonders den guten Freunden aus der Stadt recht wohl gesiel. Diese besuchten das Landhaus recht fleißig, und lobten es gegen sedermann, das hier so gut und so wohlseil zu zehren wäre.

Schade nur, daß diese Wirthschaft nicht lange Dauerte. Die Einfunfte bes Landes wollten dazu nicht mehr hinreichen. Es wurde jährlich ein Freunde, fanden fic Capitalchen aufgenommen. genug, die diese Capitalchen herschoffen; aber here nach wollten fie auch Interessen haben. Da diese nun nicht abgetragen murden: so forderten sie ihre Capitalchen jurud. Da fie nicht jurud gee gablet werden fonnten: fo verflagten fie den Bee figer, es fam jum Concurse, alle Sachen murden verkauft, auch die schöne Sackuhr, und Herr Wind, so hieß der Besiger, bedauerte es nun, daß er die holzerne verschenkt hatte. Das Gut. chen felbst kaufte ber Fürst und raumte es nun Benfußen ein.

Dieser trieb da sein Wesen mit Ackerbau, Branntemeinbrennen, Viehmästung u. d. g. und gewann damit so viel, daß er den Fürsten binnen zehen Jahren bezahlen konnte, und noch etwas übrig blieb, das er immer dazu anwendete — seine Wirthschaft zu verbessern.

Die HerrenSchildbürger waren unterdeffen auch nicht mußig. Sie fiengen an, von den eingelaufenen Collectengeldern, ihre Stadt wieder aufzubauen.

Bisher war Schildburg weit und breit wegen des Morastes berühmt gewesen, der sich, Sahr aus Jahr ein, in den Straßen besand; gemeiniglich gieng man darinne bis an die Rnochel, und weil dieß viele Schuhe kostete: so giengen die mehresten Schildburger auf Stelsen. Wurde das Vieh eingetrieben: so wurde es germeiniglich mit Schlamme bedeckt. Ueberdieß war immer ein solcher Geruch in den Straßen, der fremden Nasen, wenn sie nach Schildburg rochen, gar nicht behagen wollte: denn alle Mistpfüßen waren auf die Straßen geleitet, und erfüllten die Lust beständig mit Gerüchen.

(Die Kortsetzung folgt.)

Da die Segend um Schnepfenthal eine der reistendsten in Thuringen ist: so hat sich Herr Prof. Wendel zu Ersurt entschlossen, dieselbe zu zeichnen und in Rupfer zu stechen. Er wird zwen der vors züglichsten Aussichten, auf zwen Blätter in Queere Folio, nehst einer Charte in eben diesem Formate, liesern. Illuminirt kosten diese Blätter zwen Laube thaler; schwarz gestochen nehst illuminirter Charte einen Laubthaler. Die Erziehungsanstalt zu Schnes pfenthal nimmt Subscription an, wie auch die Ete tingersche Buchhandlung zu Gotha. Wer auf neun Eremplare subscribirt, erhält das zehnte fren.





Forte, Berhaue und andere Maakregeln gesperrt, und es wird ben Jeinden schwer werden, ihren Plan zu vollziehen. Ueberdas nimmt die Anzahl der Ausreisser, die sich nicht mit den Franzosen schlagen wollen, täglich fu. — Aus der Gegendi von Mains find feine wichtigen Nachrichten eingelaufen. Die Ausfälle der Franzosen dauern noch immer fort, und die Belagerung von Main; will man bald anfangen. 4000 kaiserliche Truppen find jur Verstärkung des Belagerungsforps ange-Ben einem neulichen Ausfalle follen die Frangosen 200 Mann niebergemacht haben. Ihr Mangel an Lebensmitteln und Munition foll fehr groß fenn. — Aus der Gegend von gandau ift gar nichts wichtiges einge-In Savoyen halten fich die Frans laufen. zosen noch immer. Die Spanier haben eis nige kleine Orte weggenommen, und find in fleie nen Gefechten geschlagen, übrigens ift nichts wich. tiges vorgefallen. - Die Englische und Spanie sche Flotte hat die Franzosen, welche die kleine Insel Pietro bey Sardinien besetzt hielten, zu Gefangenen gemacht: 3um Schluffe noch folgens Des. Sannover, den sten Jun. Aus bem Haag wird unterm 31sten des vorigen Monats folgendes gemelbet: "Die Generalstaaten haben ihren Sefandten in London, Wien und Berlin aufger



Staaten in Amerika von 3 Millionen Hollandie Scher Gulden.

Frankreich. Zwen und zwanzig Mitglieder Des Convents find im Arreste, und es fieht das Sin, wie die Mation diesen Vorgang, der ben eis nem allgemeinen Aufstande von Paris zu Stande fam, aufnehmen wird. Schon find aus mehrern Departementern Deputirte angefommen, welche Die Loslassung jener 22 Mitglieder verlangen, und mit einem Marsche nach Paris drohen: "Merk. würdig ift es, daß ben diesem allgemeinen Paris fer Aufftande, woben alle Strafen mit bewaffneten Menschen überbeckt maren, nicht ein Blutstropfen vergoffen wurde. Alle guten Burger von Paris find aufgeboten. Der Convent ift unter den Schus ber Parifer getreten. Die haupturfache bes neuen Aufftandes der Stadt Paris fest man barin, daß der Convent, durch die 22 Arrecirten verleitet, den Revolutionsausschuß ber Zwolf nicht aufheben wollte, und in die Entdeckung des Complotts den De. Convent in das sudliche Frankreich zu verlegen. Paris, ben I ten Jun. Aus den Departements erhalten wir feine gute Machrichten. mo das Wolf hort, daß wir den Konvent gezwungen haben, 22 feiner Mitglieder ju arretiren, wird es aufgebracht, sammelt sich und will gegen Paris marschiren, um, wie es fagt, ben Ronvent





große Flotte von 30 Seegeln, ausgelanfen, und ihre Station gegen die Schwedische Seite zu ge-Die Ruffen beschäftigen fich nommen habe. mit genauen Meffungen ber Tiefe in den dortigen Schwedischen Gemäffern. Diefes hat die hiefige Regierung ju folgenden Unftalten bewogen : Erpresse find nach Carlsfrona geschieft, um bie gange dort befindliche Dacht auszuruften. Auf dieselbe Urt wird es mit der Scheerenflotte ges schehen. Der Oberstatthalter Modee hat allen hiefigen Zimmerleuten Arbeit auf dem Kronwerfte angewiesen. Jedes im Lager kampirende Regin ment schickt täglich 90 Mann an den Holm. Allen auf Urland abwesenden Officiers der Schees renflotte ist durch die Zeitungen anbefohlen, sich zu melben. Die Nachricht, daß die Ruffen auf eine unserer Fregatten unter Major Monthel scharf geschossen haben sollen, ist zuverläßig ungegrunder, da bende Mächte in dem besien Wernehmen unt nachbarlicher-Freundschaft fteben.

## Der Bote

an s

## Thüringen.

Sieben und zwanzigstes Stück.

### I 7 9 3.

Fortsetzung von der Geschichte der Schilds burger.

Ein Reisender, der einmal durch Schildburg kam, hielt sich über den Gestank auf, der in den Straßen war, und sagte, man sollte diese Stadk, statt Schildburg, lieber Stinkburg nennen. Das her mag es wohl kommen, das sie von muthwillie gen Spottvögeln, noch heutiges Tages, Stinks burg genannt wird.

Da nun die Schildbürger iho ansiengen, Grundsugraben, um das Fundament zu ihren Häusern zu legen, geschah es, daß einer von ihnen, da er zwen Ellen tief gegraben hatte, Pflaster sand, welches vermuthlich durch die alten Bewohner der Stadt war angelegt worden. Er zeigte dieß dem Herrn Schultheisen an, es kam bald in der ganzen Gemeine herum, und Jung und Alt lief zus Jul. 1793.

sammen, um das Pflasier zu sehen. Biele junge Leute, die noch nicht von Schildburg gekommen waren, und in ihrem Leben noch kein Pflasier ges sehen hatten, verwunderten sich darüber vorzüge lich und sagten: tausend schwere Noch!

Sanz Schildburg freuete sich barüber höchlich, und der Herr Schulmeister sagte: so ist dies Uns gluck uns doch zu etwas gut gewesen. Wäre uns sere Stadt nicht abgebrannt — nimmermehr hate

ten wir das Pflaster entbeckt.

Einer von den Schildbürgern that den Borschlag, man sollte nun vor allen Dingen dafüt forgen, daß der Morast von dem Pflasier wegges schasst würde; wenige hatten aber dazu Ohren, und mennten, es mache zu viele Kosten.

Unterdessen beredeten sich drey von des alten Benfußens Nachkommen mit einander, und murg den einig, daß sie den Schlamm wegschaffen wolleten. Sie zeigten es dem Schultheis an, und erboten sich, sie wollten den Schlamm alle wegsschaffen, und verlangten dafür etwas Weniges, nur bedungen sie sich aus, daß sie den Schlamm für sich behalten dürsten. Dies wurde ihnen zus gestanden, und alle Schildburger lachten darüber, daß die Bensuse so närrische Kerls wären, und den Schlamm so sorgfältig zusammen sührten.

Sie schütteten ihn an dem Ende ihrer Lande, ren zusammen, liefen ihn den Winter über durche frieren, und brachten ihn dann auf ihr Brache seld. Das nächste Jahr hielten sie eine so gute Ernte, daß die ältesten Männer sich nicht erinnern konnten, in der Schildburgischen Flut so eine Ernte gesehen zu haben.

Mun murde der Borschlag gethan, dag mo. chentlich die Strafen gefehret werden follten, bamit das Plaster fein reine bliebe. - Allein der Bor-Schlag wurde nicht angenommen. Der Schult. heis feste fich dagegen und fagte: die beutige Welt will immer flüger fenn, als unsere Vorfah. ren, die opch auch feine Marren waren. Satten unsere Vorfahren auch die Straffen fehren laffen: fo mare das Pflaster langst abgenutt worden, und wir hatten feins mehr gefunden. Wir muffen auch fur die Nachkommen sorgen. Wenn wir Das Pflaster ungefehrt laffen: fo bleibt es gut, die Rachfommen werden es einmal wieder finden, und une danken, daß wir fo für fie geforget haben.

Beil die Schildbürger, wie ich schon gesagt habe, von ihren Collectengeldern ein hübsches Sümmchen übrig behielten: so überlegten sie nun, wozu sie das Geld anwenden wollten, und wurden am Ende einig, sie wollten ein Waisenhaus bauen. Einer der Rathsberren stellte bem Ra-

D 0 2

the und der Bürgerschaft in einer schönen Rede vor, was für große Vortheile die Stadt von einem Waisenhause haben würde. Erstlich, menne te er, würden sie viele arme Kinder los, welche zeither dem gemeinen Wesen zur Last gefallen wären; zwentens könnte auch mancher arme Schelm, den man zu weiter nichts brauchen könnte, als Waiseninsormator sein Stücken Vrod sinden.

Nun war die Frage, wohin das Waisenhaus gebauet werden sollte. Man schlug dazu anfänge lich einen schönen offenen Platz vor, der frische Lust und eine artige Aussicht hatte; allein ein Paar alte Rathsherren, die, wie sie sagten, weister sehen konnten, wendeten dagegen ein, dieser schöne Platz könnte wohl zu etwas bessern genutet werden; sie wüßten einen Winkel hinten an der Städtmaner, der zu weiter nichts genutzt werden könne; dieser sein such Waisenkinder gut genug.

So wurde also das Waisenhaus dicht an die Stadtmauer, in einem Winkel, gleich hinter die Meisteren\*) gebracht.

Da

Daus, wo die Leute wohnen, welche das ger fallene Vieh abderken.

Da der Bau glücklich vollendet mart murden sechs arme Kinder angenommen und gekleidet. Man muß es den Schildburgern nachruhmen, daß fie dafür sorgten, daß die Rinder in keine Gefahr kamen, zu erfrieren. Sie ließen ihnen dicke wollene Strumpfe, Rleidung von rechtem schweren derben Tuche, jedem ein Paar Pelshandschuh und eine Pelimuge machen. Auch forgten fie für dicke Federbetten, wovon immer zwen und zwen eins bekamen. Auch that der Herr Schulte beis noch ein gutes Werk, indem er seinen Pas then, mit dem er zeither gar nicht wußte, was er anfangen follte, ju einem Studichen Brod half, und ihn als Informator ber Waisenkinder anstellete. Damit bas Maisenhaus von ben Rindern anch Rugen hatte: so wurde ein Vorrath Wolle und Spinnrader gekauft, daß die Rinder mit Spinnen etwas verbienen follten.

Da nun alles so weislich eingerichtet war; so wurde das Waisenhaus eingeweihet, und der Herr Waisen. Informator vorgestellt. Der Herr Pfarerer hielt daben eine so schöne Rede, daß die Bürgerschaft sast in Thränen zersloß.

Da der Actus vorben war, wurden die Wais fenkinder mit Ruchen und Stadtbier traktirt, wels ches verschiedene wohlthätige Herzen hergegeben hatten, und ito öffentlich, zur Erbauung der gans zen Bürgerschaft, ausspendeten.

Db 3.

Das Waisenhaus hatte nun recht guten Fortund feine Ginfunfte vermehrten fich mit jedem Jahre. Es wurden fleißig Collecten eingesammelt, wobon vier ehrliche Schildburger ihr reichliches Auskommen hatten. Der herr Mais seninformator mußte die Rinder so schone zu brefe siren, daß sie vom Morgen bis in die Nacht spans nen, und damit das Jahr lang ein hubsches Stück. Geld verdienten. Auch mit Beten verdienten die Rinder einen schönen Thaler Gelb. Wenn name lich in einem Hause jemand frank wurde: so dachte man nicht etwa nach, woher die Krankfeit fame, und wie sie zu heilen sen; man incommos Dirte auch nicht gerne den Argt; man wußte in Schildburg ein weit furgeres Mittel, die Rrant. heiten zu vertreiben: man schickte Geld in bas Waisenhaus, und ließ die Waisenkinder für fic beten. Daben hatte nun alles seine ordentliche Tare. Dren Vater unser kosteten einen halben Gulden, seche Water unser einen Gulden, neun Water unfer einen Conventionsthaler.

Allemal half dieß Gebet freylich nicht; aber einige Exempel hat man doch, daß Kranke wieder gesund wurden, wann die Waisenkinder für sie gebetet hatten.

Am mehresten verdient um dieß Waisenhaus machte sich aber unstreitig Franz Nichelmann.

Die

Diefer hatte fich ein hubsches Bermogen erwore ben, und hatte feine Rinder. 3mar hatte er ein Maar Bruders Tochter, die gleich Manner mur. den bekommen haben, wenn nur jede ein Paar hundert Thaler gehabt hatte, um eine haushale tung anfangen zu konnen. Allein Franz Richels mann mennte, das Geld mare beffer angewandt, wenn er es dem Baisenhause vermachte. that es also und enterbte feine Bruderstochter. Diese schrien Uch und Weh! da das Testament geoffnet wurde. Werschiedene Leute hatten lose Mauler und fagten: es fen nicht erlaubt, daß Diefen unschuldigen Madchen ihr Erbtheil fo gang entingen murde; das Waisenhaus hatte ja ohnedieß Einfunfte genug; und was fie fo alles fage Ein hochebler und hochweiser Rath legte ihnen aber ein Stillschweigen auf und becretirte: das Waisenhaus sen ein pium corpus und ein pium corpus hatte in Erbschaften vor Geschwie. ftern und Geschwisterfindern, Chegatten und leibe lichen Rindern den Vorzug.

Auf diese Art bekam das Waisenhaus immer mehrere Einkunste, die Herren Vorsteher lehnten immer ein Capitalchen nach dem andern aus, und da einer von ihnen starb, bekam er eine Leichens predigt, in welcher er ein treuer Haushalter ges nannt wurde, welcher während seiner Vorstehere schaft 2000 Athlr. für das Waisenhaus gesams melt hätte.

Drdnung. Mit einem wollte es nun nur nicht gut gehen — das waren die Waisenkinder. In diestsen war kein Muth und Blut, sie verknurpsten, und ohnerachtet sie Pelsmüßen, Pelshandschuhe: und gewalkte Strümpse hatten, den ganzen Tag hinster den Spinnrad saßen, unter dicken Federbetten schliesen, und niemals eine kalte Lustin ihre Schlafstammer kommen konnte: so sahen sie doch so gelbaus, wie die Spillinge, unter den Pelsmüßen schwappelte und wappelte es, und die Hände starrsten von Kräße. Die Herren Waisenhausvorstehersten von Kräße.

Von der Zeitung für Landprediger und Schullehrer, welche seit dem Anfange dieses Jahres zu Gotha ben Perthes herauskömmt, ist nun das erste und zwente Quartal brochirt in allem Buchhandlungen zu haben. Jedes Quartalstück kosstet 6 Gr.; wer aber diese Zeitung wöchentlich zu halten wünscht, wendet sich an das ihm nächstgeleges ne Postamt, oder an die privilegirte Zeitungserpes dition in Gotho, und pränumerirt auf das halbe Jahr 16 Gr.

Diese Zeitung kann Landpredigern und Schuls kehrern, die sich zu ihrer Amtsführung immer mehstere Kenninisse erwerben wollen, nicht genug emspfohlen werden.

Frankreich. Zu eben der Zeit, da bie Kanon nen auf allen Grenzen donnern, die Rebellen, die Departements la Benbee, Logere, Deur, Gevres, Maine und Loire vermusten, 16 Departementer mit der Trennung broßen, der Sturm auf allen Seiten anzieht, genießt Paris der vollfommensten Rufe, die bennahe nicht natürlich ist. A Wenn auch gleich einige Gahrung ober vielmehr Reckeren in den Sectionen der Stadt vorfällt, wenn man gleich verdächtige Leute in Berhaft nimmt und wieder losläßt, so fidhrt dieß die Rube und die Sorglosigfeit nicht, verhindert weder die Weis. ber fich zu Pugen, noch die Manner in die Cafe feehauser zu geben. Raffeehauser, Schanspiele und Spatiergange find nicht mehr und nicht minber mit Dugiggangern angefüllt. Man spricht kaltblutig von Preußen, Insurgenten und Englan= Die Tage find schon, die Rachte ruhig. Man hort weder von Mord noch Diebstählen. -Die Stimmen über die neuesten so fehr wichtigen Worfalle in der Nationalconvention find getheilt; hier schrenet man gegen den Convent, dort giebt man ihm wegen der Arretirung der 22 Mitglieder lautem Benfall. Go las man am gten folgen. den Brief der Abministration des Departements aus Bordeaux. Die Umftande ihrer Sigung vom aten dieses Monats werden so eben in dieser Stadt DD 5 1:11

befannt. Das Gefchren des Unwillens und der Rache ertont auf allen offentlichen Plagen, und felbfi ben uns; eine Bewegung der Bergweiflung flurit alle Burger in ihre Sectionen, die Deputat tionen drangen fich um uns, alle schlagen uns bie: außersten Maagregeln vor. Es ift unmöglich, in Diesem Augenblicke die Folgen dieser aufbraufen. ben Gabrung ju berechnen. Wir fagen Ihnen. die Wahrheit, und fürchten den Augenblick, bat wir gezwungen fenn werden, fie Ihnen gang gut fagen. Um zu beweisen, daß nicht alle Franzo sen an den Gesinnungen derer zu Bordeaux Theil nehmen, verlas le Vasseur eine Adresse der Berd maltungs i Korps von Blois, in der man die Worte bemerkte: Der Wunsch der Republikaner ist erfüllt, da ihr die Mitschuldigen Dumouriers in Berhaft gesett, und so das Baterland gerettet habt. Waffen, Brod, eine Berfassung und unfer Muth wird bas übrige thun. - Same burg, den 19ten Junius. Briefe aus Bordeaux melden, daß man dafelbft über den Worgang gu Paris am 31 fien Man hochst aufgebracht ift. Dem Berlaute nach forbern die Einwohner zu Bordeaup ihre Deputirten benm Convente jurud, um neue ju mablen, und verlangen ferner, daß der Cons vent Paris verlaffen, sich 40 Frangosische Meilen von daunen entfernen, und daß man die Bolfse

fribunen abschaffen soll. — Mehrere von ben 22 Deputirten find von Pavis entflohen, und man berichtete am 11ten ben Rationalconvent, daß sie auf ihrer Reife alles gegen dem Convente auf. zuwiegeln suchen. — Die Familie des Herzogs von Orleans, fo wie er felbst, sigt im strengen Urreft zu Marfeille. Man macht gegen ben lettern fehr harte Beschuldigungen, die alle darauf hina auslaufen, daß er es nie mit der neuen Constitus tion gut gemennt, sondern bloß die Absicht gehabt habe, fich jum Ronige ju machen. einigen Nachrichten ift er icon hingerichtet, jes doch ift dieß nur noch bloges Gerücht. — Ueber , den innern Krieg find folgende Machrichten Die wichtigsten. Paris, den 18ten Jun. Gin Bure ger, der von Saumur angelangt ift, hat die Dies berlage unserer Truppen, und die Einnahme Dies fer Stadt bestätigt. Er hat einige be ondere Uma ftande von dem lettern Treffen mitgetheilt. Rach feinen Aussagen find die Frenwilligen der schande lichsten Verratheren ausgesett. Dft theilt man ihnen vor dem Treffen nur 2 Patronen jedem aus, und mas fast unglaublich scheint, so find diese Patronen fast meistens mit gefärbter Rlene anstatt Pulver angefüllt, oder enthalten Pulver mit hole gernen Rugeln. Wenn diese Ungaben richtig find, so darf man sich über die Fortschritte der Ronige lich

lichgefinnten frenlich nicht munbern. Das hiefige Departement hat auf die von der Einnahme von Saumur erhaltene Machricht folgende Maagregeln vorgeschlagen: innerhalb 24 Stunden soll ein Korps von 1000 Mann Kanoniers und 48 Kanonen abgeben, die ihnen durch die Geftionen geliefert und diese aus den Gießerenen des Arsenals wieder ersett werden sollen. Die Refrutirungen follen auf das außerste betrieben und beschleuniget werden. Der Konvent hat diese Maagregeln gut geheißen, und dem Romite des öffentlichen Wohls aufgetragen, heute hierüber ein Defret vorzuschlas — Der Den von Algier hat die Frangosie sche Republik anerkannt. — Mach Benedig, Kor penhagen, Florens und Meapel sind nun Frangosie fche Gesandten abgesendet.

Rriegsnachrichten. Nach Pariser Blättern hat sich die Armee von Nizza mit der Kellermannischen glücklich vereiniget und hat einen Sieg über die Sardinier davon getragen. Die Franzosen sosen sollen daben 200 gefangen gemacht, 10 Kosnonen, 2000 Flinten und 300 bepackte Maulsesel erbeutet haben. Dagegen versichert man, daß die Engländer den Franzosens die Inseln Martisnique und Sundelooupe abgenommen hätten, nachs dem sie schon Telope eingenommen hatten, auch sollen einige Französische Kriegsschisse die weiße Flagge

Flagge aufgesteckt und fich mit den Englandern vereiniget haben. .-Aus London Schreibt Eine epidemische Rrankheit berricht, wie man aus Spanien vernimmt, ben der Spas nischen Armee, und halt die Unternehmungen der felben auf, baber ein Urst mit feinen Gehülfen und 100 Bundarite mit des Königs eigener Feld. apothete jur Armee gefandt find. — In Gpas nien ift jest ein fehr großer Mangel an Getraide, eben so auch zu Genua. — Aus Constantinopel wird unterm zosten May geschrieben, daß bie Pforte sich zu einer strengen Neutralität erffaret habe. — haag, den isten Jun. Wor einigen Tagen hat der hiefige rußische Gefandte einen Courier aus Petersburg erhalten, und folchen augen. blicklich weiter nach London abgefertiget. Dieser Rourier bringt an bas Londner Ministerium die Machricht von dem Auslaufen einer Rusischen Flotte, auf welcher sich ein Korps Rußischer Truppen befindet. — Bey dem Einmarsche in Frankreich hat der Spanische Oberbesehlshaber der Truppen eine Proflamation befannt gemacht, worin er verspricht, daß alle gute Franzosen, welche die jest in Frankreich herrschenden verkehrten Grundsätze verabscheuen, und sich für Freunde ihres Monarchen erflåren, Schut erhalten; daß die Spanischen Trup. pen die beste Mannszucht beobachten sollen, daß allen Frans

Frangosen, welche gegrundete Rlagen gegen die Truppen erheben werden, die schnellste Gerechtige feit wiederfahren soll, daß die Truppen alles bage bezahlen follen, bag man aber gegen alle Unhans. ger des angeblichen Dat. Eides, welche gegen die gute Sache feindselig handeln, aufs schärste verfahren, und fie als Rebellen und Berrather der Religion, ihres Souverain- und ihres Baterlan. des behandeln werde. Die Spanier haben schon mehrere Plaze weggenommen. — Seit kurgem verbreitete sich das Gerücht, das 20000 Frans sofen die Stadt Trier weggenommen hatten. Dief ist aber bloge Erdichtung. Sechs und zwanzig taufend Mann waren allerdings ins Luxemburgische eingefallen, hatten die Stadt Arlon geplundert, und sich wieder zurückziehen muffen, da ein Desterreichisches Rorps anruckte. Diese Truppen naberfen sich dem Trierschen. Bier tausend Dann brangen wirklich bis an die faiserlichen Vorposten, mure den aber bald zurückgewiesen. -Die Belages rung von Maing bat nun ihren Unfang genome men, wie nian aus folgender Rachricht feben fann. Mainstrohm, vom 2 I fien Jun. Auf der Landseite von Mainz murde am 16ten d. Alles, was zur Eröffnung der Laufgraben und Linien gehort, in Bereitschaft gesett. Unter hinlanglicher Bebeckung giengen ben einbrechender Macht gegen 7000 Ars beis

beiter voran, allein ungunftige Umftande liefen es nicht ju, und man ward genothigt, diefe Racht wieder juruckzuziehen, ohne die Arbeit anzufangen. Der Berluft der Deutschen ben dieser nachte lichen Unternehmung war indeffen außerst gering. Am 17ten und die folgende Racht murbe mit ale Ien Operationen auf Main; von der Landseite fiille Um 18ten Abends wurde alles jur Eroffnung der ersten Linie in Bereitschaft gesett, ber Konig und mehrere Pringen maren felbst ans wesend, und mit einbrechender Macht begann bie Arbeit. Mit ber unglaublichsten Geschwinoigfeit arbeiteten die Leute sich in die Erde, so daß ben anbrechendem Tage die Arbeiter und Beteckung in einem 18 Schuf breiten Graben ftunden. Die Raht durch war alles ruhig, außer daß es in der Mitte derselben den Franzosen einfiel, mit 150 Mann ein Piquet ben Zahlbach aufinheben. lein fie wurden fo empfangen, daß fie fich in mog» lichster Gile jurudziehen, febr viele Todte auf dem Plat und 6 in der Gefangenschaft jurud laffen Won den Deutschen blieben 3 und 6 mußten. wurden leicht verwundet. Gine gleiche Itnight Frangofen murden unten ben Weifenau mit Werlust in ihre Bestung gewiesen. Die Freinzofen vermutheten die Eröffnung der Linien gat nicht, und staunten bey anbrechendem Sage bas angefan.

gene Werk an. Sie flengen sogleich, wiewohl schwach, an ju fenern, erhielten aber aus ben 4. neuen Batterien eine folche Untwort, daß fie nicht ohne Verluft ihr fleines Lager vor Maing raume ten und fich in die Bestung juruckzogen. 18ten wurde die Eröffnung der laufgraben forte gesett. Man brauchte 5600 Arbeiter. 19ten, 20sten und 21sten dauerte dieselbe Are beit noch fort. Der Commandant von Main; hat den Preußen sagen laffen, daß wenn sie die Stadt in Brand schoffen, die Besatzung fich mit dem Los fchen im Geringsten nicht abgeben murbe. Aus Holland find Schiffe angekommen, welche bie von den Frangofen befegten Rheininseln angreifen, und auch die Stadt von der Bafferfeite beschießen fola len. Frankfurt, den 21 ften Jun. Un den Laufe graben vor Mains wird mit Ernst fortgearbeitet, und dieses macht hoffnung, daß die Belagerer nunmehr ihre Operationen unausgesetzt fortseze gen werden. Die Raiserlichen sollen den Frans sosen ben Weisenau einige neu angelegte Schans gen weggenommen, und id Ranonen erobert, auch die Frangofen Weisenau geraumet haben. Cassel sind feurige Rugeln und Bomben geworfen worden, fie haben aber nicht gegundet. Die Belagerung von Balenciennes hat ihren Une fang genommen.

### Der Bote

ans

# Thüringen.

Ucht und zwanzigstes Stuck.

#### I 7 9 3.

Fortsetzung von der Geschichte der Schild.

Die Herren Vorsieher des Waisenhauses macheten sich über das Elend der Waisenkinder eben keinen großen Kummer. Die Hauptsache ben einem Waisenhause, mennten sie, wären die Einkünste, und das Nebenwerk die Waisenkinder. Waisenkinder könnte man allemal wieder bekommen; wenn auch der Guckguck einige holete: so wären immer zehn andere wieder da, die dem lieben Gott dankten, wenn sie ins Waisenhaus kommen könnten. Ein Capital, das verlohren giense, wäre aber nicht sogleich wieder ersetzt.

So urtheilten die Herren Waisenhausvorsteher in Schildburg, sammelten Capitale und ließen die Waisenkinder verderben. Daß sie aber Recht hatten, konnte man daraus sehen, weil es nie. Jul. 1793.

mals an Waisenkindern sehlte. Wenn auch das Jahr lang ein halb Dugend begraben wurden: so war ihre Stelle doch gleich wieder ersest, und das Waisenhaus buste daben weiter nichts ein, als die Begräbniskosten.

Ueber diefen Punft knurrte nun der herr Dbervorsieher etlichemal, wann er die Rechnung durch. Er machte daher die Verordnung, wenn Punftig ein Baifenkind fturbe: fo follten die übris gen das Grab felbst machen. Allein so weise feie ne Verordnungen auch sonst senn mochten: so konnte diese doch nicht befolgt werden. Da die nächste Woche ein Kind an der Schwindsucht ftarb: fo murden die altesten Rinder zwar angefiellt, das fie das Grab machen follten; weil fle aber in ihrem gangen Leben feine Sacke und feis nen Spaten gesehen hatten: so mußten fie gar nicht, wie sie Die Dinger angreisen sollten. berdieß schien es auch, als wenn sie gar fein Mark in ben Rnochen hatten, und ihnen daffelbe alle swischen ben Fingern herausgeflossen mare. Man mußte alfo doch, nachdem fie einen halben Tag mit den Sacken und Schaufeln fich geplaget hats ten, am Ende noch den Todengraber rufen laffen, um das Grab fertig zu machen.

Endlich giengen ihnen doch die Augen auf, und sie entschlossen sich, etwas an die Waisenkins der zu wenden und sie kuriren zu lassen.



Nun fehlte es wirklich dem Waisenhause an hinlänglicher Bevolkerung. Die herren Vorssieher mennten aber, es buse daben nichts ein: weil man das Geld, das die Waisenkinder wurden den gekostet haben, zurücklegen könnte. Das that man auch wirklich, kauste dafür Erhzinsen, und mennte, der liebe Gott hätte es doch gut gemacht, daß er einen Theil der Waisenkinder zu sich genommen hätte. Denn nimmermehr hätte man die schönen Erbzinsen für das Waisenhaus kaufen können, wenn man jene Rinder alle hätte ernähren sollen.

Unterdessen kamen doch nach und nach wieder gegen drepsig Rekruten in das Waisenhaus, und, weil es nun mehr zu Krästen gesommen war: so entschloß man sich auch, mehr an die Kinder zu wenden. Man machte nämlich die Verordnung, daß die Kinder alle Vierteljahre purgiret werden sollten. Das geschah richtig. Allemal den Sonnstag nach jedem Quatember war Generalpurgirtag. Die Purganzen wirkten auch allemal von oben und von unten recht gut. Allein weiter halfen sie nies manden etwas, als — dem Apotheker, der sie geliesert hatte, und darüber allemal, den heiligen Abend vor Weihnachten, seine Rechnung richtig einschiekte.

Dazumal lebte im Hannoverschen ein Herr Doctor Benfuß, der aus Schildburg gebürtig war, in Leipzig und Jena findiret, und sich herinach im Hannoverschen niedergelassen hatte: weil es ihm, unter seinen Landsleuten, ich weiß gar nicht warum? nicht mehr gefallen wollte. Dieser kam einmal nach Schildburg, um seine Herren Wettern und Frau Muhmen zu besuchen, die sich alle gar herzlich darüber freueten, daß der Herr Betzter so groß geworden wäre, und sich an den schönen Kleidern, die er an hatte, gar nicht satt ses hen konnten.

Da der oberste Vorsieher des Maisenhauses auch sein Herr Better war: so hatte der Herr Doctor eine schöne Gelegenheit, sich drinne herum sühren zu lassen. Da er alles besehen hatte: so fragte ihn der Herr Borsieher: nun Herr Betater! was sagen Sie denn zu unsern Anstalten?

Der Herr Doctor zuckte die Achseln und sagte: es ist halt ein Waisenhaus!

Aber, fuhr der Herr Vorsteher fort, das muse sen Sie doch zugeben, das in demselben alles recht ordentlich eingerichtet ist.

Je nun, antwortete ber Herr Doctor, icht glaube frenlich, daß Sie Ihr möglichstes thun.

Das will ich aber nicht wissen, sagte der Vorssteher, ich wollte gern thre aufrichtige Mennung über die ganze Sache hören.

Da nahm der Doctor sein Schupftuch heraus, schneukte sich, und redete solgendermaßen: Wenn Sie durchaus meine Meynung wissen wolken: so will ich sie Ihnen sagen. Das ganze Waisenhaus taugt nichts, und ich bedaure die armen Rinder, die das Unglück haben, hineingeseckt zu werden. Sie werden an Seel und Leib verdorben, an der Seele werden sie dumm und am Leibe krank und elend.

Wie fo? fragte der herr Vetter.

Will ich Ihnen sagen. Die Lage des Waisenhaus ses taugt nichts; es ist zu feuchte und hat keine frische Luft. Das erste, wosür man ben Erzies hung der Kinder sorgen muß, ist frische Luft. Die Bette taugen nichts: denn sie sind mit Federm ausgestopst, dadurch werden die Kinder in Schweiß gebracht, und entkrästet, und, wenn sie hernach an die frische Luft kommen: so schlägt der Schweiß zurück, und sie bekommen allerlen übele Zufälle. Wenn ich das Waisenhaus zu beforgen hätte, wissen ich das Waisenhaus zu beforgen hätte, wissen sie, was ich thäte? ich ließe die Kinder alle auf Strohsäcken schlasen, und mit leichten durche näheten Decken bedecken.

Der Herr Borsteher schüttelte mit dem Ropse. Und sagen sie mir ums Himmels Willen! Herr Vetter! wie Sie es verautworten können, daß Sie Sie die Kinder zwen und zwen in einem Betteschlafen lassen? das ist ja gegen alle Zucht und Erbarkeit. Die Kleidung der Kinder taugt auch nichts. Wozu sollen die Pelzmüßen? die schweren wollenen Kleider? die gewaltten Strümpfe?

- Wir mussen unser Gewissen verwahren, und für die Gesundheit der Kinder sorgen. Das Beste für den menschlichen Körper ist aber die Wärme.
- D. Falsch! herr Vetter! Wenn dies ware: so mußten ja die Rinder gesund senn. Das ist ja aber nicht. Sie sind ja, wie Sie selbst sehen, durchaus elend. Unter den warmen Kleis dungsstücken erzeugt sich ein scharfer Schweis und Ungezieser. Den Kopf sollten sie eigentlich gar nicht bedecken, sondern ihn lieber sleißig mit kaletem Wasser waschen.

B. Mit kaltem Baffer? hum!

(Die Fortsetzung folgt.)

Da die Bücher, welche bisher zur öffentlichen und häuslichen Erbauung bestimmt waren, für uns sere Zeiten anfangen unbrauchbar zu werden, indem sie viele harte und austößige Stellen enthalten: so muß sich jeder denkende Christ freuen, wenn er sieht, daß nach und nach andere verfertiget werden, die

sich besser für unsere Einsichten schicken. In der letze tern Messe sind folgende erschienen:

1. Rleine, auserlesene, liturgische Biblio: thek für Prediger, erstes Bandchen.

12 gr.

Dieses erste Bandchen, welches mit dem Brusts bilde des würdigen Probstes Teller, zu Berlin, ges zieret ist, enthält eine Sammlung von Gebeten, Unreden, Formularen, die ben dem öffentlichen Gots tesdienste gebraucht werden können.

2. Christliche Morgen: und Abendfeper, erster Band, von Cramer und Jerrenner.

1. Rthlr. 8. gr.

Dieses vortressiche Buch enthält Morgen; und Abendbetrachtungen auf jeden Tag im Jahre, durch deren Gebrauch die christliche Erbauung gewiß sehr befördert werden wird.

3. Ueber das Verdienst des Christenthums um den Stäat und die Vaterlandsliebe von Joh. Zeinr. Meyer. 16 gk.

In dieser Schrift wird, der große Werth des wahren Christenthums sehr deutlich vor Augen gelegt.

Denjenigen, die über Staatswirthschaft gern

nachdenken, verdient empfohlen zu werden:

Arthur Aung über Großbritaniens Staatswirthschaft, Polizey und Zands lung; aus dem Englischen übersetz und mit Anmerkungen vermehrer von Rlokkendring. Gotha im Verlage der Experdicion der Deutschen Feitung. 9 gr. (Diese Buchersind in der Buchhandlung der Erzielschungsanstalt in Schnepfenthal zu haben.)

Frankreich. Alles ist noch in der heftigsten Gahrung wegen der Festsegung der 22 Deputir. Ein Theil der Einwohner Frankreichs, er scheint bisjest der fleinste ju fenn, ift dafür und tritt auf die Seite der Parifer, welche diese Fest. fegung bewirkten, und der andere ift gegen Paris, fo wie gegen den Convent auferst aufgebracht und verlangt die schlennige Lostoffung der Deputirten. Mithin giebt es in Frankreich jest 3 große gegen einander aufgebrachte Parthenen: 1) die Pariset oder Jacobinische, 2) die Republikanische und 3) die Roniglichgefinnte Religiofe, welche befannt. lich schon langst im Felde fieht, und ben größten Theil von dem ehemaligen Bretagne erobert hat. Db es zwischen ben benden ersten jum Ausbruche fommen wird fieht dahin. In Bordeaur war man bekanntlich über die Werhaftnehmung fehr aufge bracht, bemungeachtet hoffte man noch auf eine Aussohnung. Das 21ste Departement bes Jura will alle Abgaben juruckbehalten, und fein Deeret des Convents anerkennen. Die Departementer 52, 53 und 55 von Eure, Calvados und Orne baben fich jufammen gethan, und find fur Paris und den Convent. Dagegen hat sich das softe Departement der Mordfuste gegen den Convent erflart na f. m. - Die Koniglichgestanten wer ben, wie es scheint, immer machtiger. Ein 84 .... 3 DD 5 Schreis





The same of the sa

im Gedränge ift, erschienen am 22ften im Convens te und verlangten schleunige: Hulfe gegen 70000 Rebellen, die fich ihr nahern. Man versicher te dagegen, General Biron werde im furjen mit 60000 Mann bort fenn. — Um 15ten wurden 3 Millionen Alfignate verbrannt. Die gange Summe ber nun verbrannten beträgt 777 Millionen. — Die neue Constitution ift vollenbet, und der lette Artifel derfelben unter Freue bengeschren befretirt worden. Sie ift durch Abfeurung der Ranonen auf das fenerlichste anges Mindigt. - Die Konigin hat jest mehr Bequeme lichkeit und die Erlaubnif, im Garten des Tente pels spanieren gu geben. Dem Pring bat man Spielzeug gegeben. Bon 27 Angeflagten find 12 jum Tode verurtheilt, weil fie an der Berd schworung der Rebellen Theil hattenid ich in in

Rriegsnachrichten. Die Hauptsache betriffe die benden Bestungen Mann; und Valenciennes, welche jest mit der größten Hestigkeit belagert werden. Von Mannz sprechen solgende Nachrichten vom 28sten Juni. Gestern Morgen wurde von allen Deutschen Batterien auf Main; so stark gesichossen, daß in den Gegenden der Dohm und Stephans Kirche, dem Bocksthore und der Cietadelle ein Brand entstand, der aber bald wieder gelöschet wurde. Die Franzosen erwiederten das

Beuer,



Magazin mar, im Rauch aufgegangen senn. Go etwa lauten alle Rachrichten über Manns, fie perfundigen alle ben Ruin diefer ansehnlichen Deutschen Stadt. Die Belagerer haben fich nun Schon bis auf 200 Schritt der Beffung genahert. Won Balenciennes gilt gang baffelbige. Aus dem Sauptquartiere ju Berin, den Tyfen. In diefer Racht wurde auf Valenciennes aus unsern Battes rien beständig gefeuert, und bepläufig 1000 Boms ben und glubende Rugeln in die Stadt geworfen, wodurch dieselbe an mehrern Orten in Brand gerieth. Der Zeind antwortete uns nut außerft schmach mabrend der gangen Racht hindurch; der flo starter war sein Feuer nach Tagesanbruch. -Ebendaher, vom 24ften Jun. Balentiennes und Conde' werden nun vermuthlich bald fallen. Denigftens bofft man, daß der 26fte diefes fur erfieres der entscheidende Tag senn durfte. Die Rirs den und Thurme, denn die Gebaude, melche über die Bestungswerke hervorragten, sind jum Theil nun unsichtbar, und durch die hereingeschickten Bomben und feurigen Ranonenkugeln in Grund Wie es in der Tiefe mit ben Sanfern und Gaffen aussieht, laft fich nicht bestimmen; man tann fich aber leicht hievon einen Begriff mas chen, wenn ich mit Wahrheit fage, daß bereits 2000 Hemben und 1 7000 Kugeln dahin gefpielt

schielt wurden. — Bruffel, ben 20sten Jun. Cuo stine sieht im Lager ben Donai (Dep. 73) welches durch 20000 Mann verschangt wird. --Eine Spanische Flotte ift nach Niga gegangen, um die Franjosen dort anzufallen. Der hollans dische General Graf von Byland, welcher die Wes flung Breda an die Frangosen übergab, ift auf Lebenszeit jum Arrest verdammt. Der Sollan-Dische Generalmajor Pring von Waldet ift an seie nen Wunden gestorben. — Turin (im Sardinie . schen Fürstenthum Piemont) den gten Jun. Gestern griffen die Franzosen mit 18000 Mann die Unfrigen, die kaum 8000 Mann stark waren, in der Grafschaft Missa auf 4 verschiedenen Posien an, murden aber nach einem 17 Stunden langen Sefechte gefchlagen, und von einem Strich Landes, von vier Stunden im Umfang, den die Seinde eingenommen hatten, verjagt. Man rechnet den Verlust der Franzosen auf 3000 Mann, ber unfrige ift aber auch nicht gering, sonderlich blieben viele Officiere, weil diese, um den Truppen Muth einzusichen, immer voran gien. Die Gardiner follen ben diefem Gefechte nur 1000 Mann verlohren haben. Die Frans sofische Insel Martinik soll sich der Englischen Flotte fregwillig ergeben haben. Die Spanier machen im sublichen Frankreich einige Fortschrits te. Sie belagern jest die Festung Bellegarde.

England. Im Parlamente sprach For mit heftigfeit gegen die Fortsetung bes Rrieges. Er fcbloß seine Rebe mit dem Antrage, bem Konige eine Adresse ju überreichen, und barin vorzustellen: Man fen bereit gewesen, den Rrieg jur Bertheis digung und Sicherheit ju übernehmen; fich ju vergrößern und in Frankreich eine gewiffe Regies rungsform berguftellen, murde man nie gebilliget haben. Jene ersteren Absichten habe auch felbft ber Ronig zu erkennen gegeben, und ob man gleich gegen bas Berfprechen des Konigs, feine andere Absichten zu haben, nicht das mindeste Mistrauen habe, so musse man ihn doch auf einige Umstände aufmerksam machen, die sich seit dem Anfange des Kriegs zugetragen hatten. Frankreich mare bis in seine Grenzen zurückgetrieben, die es jest vertheis Die Gefahr, welche man für uns und unfere Bundesgenossen besorgte, sen daher verschwunden. Einige der friegführenden Dachte hatten aber auf der andern Seite Plane der Eroberungesucht entwor. fen, die für die Frenheit von Europa eben so große Besorgnisse eregten. Die Theilung Polens, gegen welche, wie es schiene, die Minister auch nicht eins mal Vorstellungen gemacht hatten, hatte ben Unwile Ien des Unterhauses gereizt, und man wünsche Große britanien pou dem Verdachte zu retten. Theil baran zu haben. Die traurigen Folgen, welche ber Krieg bereits für den Handel gehabt hatte, konnten der Aufmerksam-keit des Konigs nicht entgangen senn, und hatten gewiß in ihm den Wunsch erregt, sie ferner abzuwenden, wel-ches aber nicht anders, als durch einen baldigen Frieden geschehen könne, man bitte deswegen, daß der König da= zu die nothigen Vorkehrungen treffen möge. — Dieser ganze Antrag wurde fast einstimmig perworfen.

### Der Bote

aus

# Thüringen.

Meun und zwanzigstes Stuck.

#### I 7 9 3.

Fortsetzung von der Geschichte der Schilds

Die gewöhnliche Kleidung der Kinder, fuhr der Herr Doctor fort, sollte leinen senn; Leinen ne Ramisoler, leinene Hosen, leinene Strümpse. Darunter bleibt der Körper in seiner natürlichen Wärme, und die Luft kann ihn fein durchwehen und stärken. Wie oft lassen Sie denn die Kinster baden?

23. Baben ? davon wiffen wir ben uns nichts.

D. Das ist auch nicht gut. Das Baden ist ein herrliches Stärkungsmittel, und kostet nicht viel.

W. Nun das ist wahr. Ich weiß am besten, wie vieles Geld die Purganzen das Jahr hins durch dem Waisenhanse kosten. Das Wasser hat man ja aber umsonst. Ja wenn ich durch Jul. 1793.

das Baden die Kinder gesund erhalten könnte, und brauchte die Purganzen nicht: das ware etwas werth.

D. Die Purganzen werden ganz überflüssige sen, wenn man die Rinder auf eine vernünstige re Art zu verpflegen anfängt. Aber verstehen Sie mich recht, herr Better! das Baden allein macht die Sache nicht aus. Die ganze Lebenssart der Kinder muß geändert werden. Was für Spiele hat man denn in ihrem Waisenhause?

2. Spiele?" bavon weiß man gang und gar nichts. Wir wenden nicht defwegen so viel an Das Maisenhans, daß die Rinder spielen, sondern daß fie arbeiten follen. Ja ich mußihnen fagen, daß wir gar nicht zugeben, daß die Rinder fpieten. Dag murde hubsch merden, mahrhaftig! wenn wir diesen Rindern das Spielen erlauben wollten; wenn wir denn dachten, fie fagen hinter bem Spinnrade: so waren sie auf dem Spielplage. Der Mensch ift jur Arbeit gemacht unb nicht jum Spielen, und er muß fruß jur Arbeit angehalten werden, damit er fich daran gewohne. Um wenigsten burfen Baifenfinder spielen, die man aus Barmherzigkeit erzieht. Wiffen Gie benn nicht, daß bas Spinnerlohn der Maisenfin. ber einen Theil der Revenuen des Waisenhauses ausmacht? Sie scheinen noch kein Waisenhaus, Dirigirt ju haben.

- D. Das ist wahr. Ich muß Ihnen aber sar gen, lieber Herr Vetter! das ich gelernt habe, Rinder zu erzieben. Da nun Waisen auch Kinder sind: so glaube ich doch etwas von ihrer Erziehung zu verstehen. Kinder mussen schlechterdings spielen, damit sie sein munter bleiben, und durch das Springen und Schreyen den freyen Umlauf des Bluts befördern.
- Wir haben ja ohnedieß Mühe genug die Kinder zum Stillsten zu gewöhnen. Wenn man ihnen nun sogar erlauben wollte, zu springen und zu schrenen: so könnte es ja gar niemand ben ihnen aushalten.
- D. Nom vielem Stillsten der Rinder halte ich auch nicht viel. Daben schrumpsen die Musskeln zusammen, daß sie dieselben hernach nicht gebrauchen können, in den Sästen entsiehen Stokkungen, in die Anochen kommt kein Mark, und so weiter, und so weiter. Meine Meynung ist diese, daß Rinder, so viel es nur die Umstände erlauben, in freyer kuft sich aushalten müssen. Deswegen sollte das Waisenhaus auf freyem Jel. de erbauet seyn, sollte ein Stück kand zu bearbei, ten haben. Dier könnten die Rinder den ganzen Tag arbeiten, ohne daß sie stülstzen dürften; sie könnten graben, hacken, pflanzen, jäten, bei

2 gies

giesen, Spanischen Rlee und Esparsette -

B. Erlauben Sie mir, Herr Vetter! daß ich Ihnen in die Rede falle! in Schildburg leidet man es schlechterdings nicht, daß die Felder mit Rlee oder Esparsette besäet werden: weil dadurch der Trift Abbruch geschieht.

D: Desto schlimmer! ich sage ja aber nur, wie eigentlich ein gutes Baifenhaus eingerichtet werden muffe. Die Rinder, mar meine Mennung, follten nun die Futterung eintragen, u. einige Stuck Mindvieh und Schweine damit versorgen. ben blieben die Rinder gefund, befamen Mark in die Knochen, fernten Gartenbau und Wiehzucht und konnten hernach allenthalben ihr Brod ver-Das Waisenhaus wurde fich auch sehr Dienen. gut daben stehen, indem burch die Arbeit ber Rinder das nothige Gemuse, Milch, Butter und Rase auch von Zeit zu Zeit etwas Fleisch herben geschafft murde. Ift denn das nicht vernünftie ger, als wenn die Rinder erft vom Morgen bis jum Abend fpinnen muffen, um ein Pagr Pfenni. ge zu erwerben, und diese Paar Pfennige hernach doppelt für Rahrungsmittel hingegeben werden? Freylich werden der Herr Better einwenden, daß die Kinder doch nicht Jahr aus Jahr ein Gare tenbau treiben konnten. Ich gebe Ihnen dieses Giebt es denn aber nicht Handarbeiten genug, mit welchen man sie in regnichten Tagen und im Winter zu Hause beschäftigen könnte? Wenn alle Stricke rissen, und man wüßte schleche terdings keine Handarbeit zu finden, mit welcher man sie im Hause beschäftigte: so wäre es noch allemal Zeit genug, zum Spinnrade seine Zuslucht zu nehmen.

Ben diesen Worken kamen sie vor dem Haus se des Herrn Vorstehers an; er nahm also sos gleich seinen Hut, machte eine tiese Verbeugung und sagte: Hochzuehrender Herr Vetter! ich has be die Shre mich Ihnen ganz gehorsamst zu empfehlen, und sprang, so geschwind er konnte, in sein Haus. Auf den Abend gieng er in das Wirthshaus zum grünen Esel, wo die Honoration rest zusammen zu kommen pslegten. Da versams leten sich nun alle um ihn, ehe sie noch die Charste gemischt hatten, und fragten, was der Docstor Versusstu ührem Waisenhause gesagt hätte?

Er zuckte die Achseln und sagte: Bensuß ist ein gefährlicher Mann, ein Neuling ist er und weiter nichts. Wenn wir nicht machen, daß er bald zur Stadt hinauskomme, so verdirbt er uns sere ganze Bürgerschaft durch seine albernen Neuerungen.

Drob erschraken alle. Herr Doctor Benfußt kam nach einer halben Stunde auch in das Wirthste Haus, hans, aber jedermann kehrte ihn dem Racken zu. Er wollte mit diesem und jenem ein Gespräch ane fangen, aber jedermann kehrte sich von ihm weg.

Pa besann er sich nicht lange, klopste seine Pfeise aus, nahm seinen Hut und Stock und schlich sich fort. Den solgenden Tag ließ er bald früh seine Rutsche auspannen, suhr in das Hans növrische zurück, und soll noch wiederkommen.

" Ueberhaupt flagte ein Sochedler und Sochweis fer Rath fehr über den Gift, den die jungen Schiloburger auf den Universitäten, wohin fie ein Paar Jahre geschickt murden, einsogen, und bee forgte, Die verderbliche Reurungssucht mochte einmal nach Schildburg tommen und Religion und Staat ganglich zu Grunde richten. Defmegen hatte er auf bergleichen Personen ein fehr mach. sames Auge. Und da er ben aller feiner Weis. heit, doch nicht allenthalben binsehen konnte: fo brauchte er die Borficht, daß er ein Paar Aufpaffer befoldete, welche beständig auf die Reden und Handlungen solcher Personen lauren mußten, die fich der Reurungssucht verdächtig gemacht hatten. Diese Leute waren nun ihrer Pflicht fo getren, daß fie dem hocheveln und hoch weisen Rathe alles zu Ohren brachten, nicht nur was mahr, sondern auch, was nicht mahr war. Diese Amtetreue wurde aber auch gut belohnet; dents. denn gemeiniglich, wenn eine Rathsherrn oder Prediger Stelle vacant war, gab man sie einem solchen Aufpasser.

Durch einen solchen Aufpasser wurde auch ein mal eine Entdeckung gemacht, und ein Unglück abgewandt, welches, wie sich die Hochweisen herren ausbrückten, der Religion den ganzlichen Umsturz drohete.

Die Sache verhielt sich so. Ein junger Schildburger, Namens Wermuth wurde auf die Universität nach Jena geschickt, um da die Theologie zu studiren. Ehe er Schildburg verkließ, wurde er erst examiniret, und bekam das Zeugniß, daß er recht glaubensseste sey. Man entließ ihn, mit der herzlichen Ermahnung, daß er sest an der Lehre seiner Bäter hangen, und sich durch nichts in der Welt davon abwendig machen lassen sollte.

Raum aber war er vier Monathe in Jena, so gieng eine große Veränderung in seinem Kopse vor. Er hörete da vieles, wovon er in Schildsburg nie etwas gehöret hatte; er sieng an mansches zu glauben, was er sonst nicht glaubte, und manches, was er sonst sicht Evangelium hielt, zu bezweiseln. Kurz es kam mit dem jungen Manne so weit, daß er wirklich Meynungen einsog, von welchen auch der dümmste Schildburger eins sehn

sehen konnte, daß es Jrrthumer, und Reherenem maren.

Unterdessen war er so schlau, das viele Jahre hingiengen, ehe man etwas an ihm merkte. Exstrict mit niemanden über die Religion, und, wenn die Herren Auspasser das Gespräch darauf bringen wollten: so brach er gemeiniglich ab, und lenkte die Rede auf anderz Materien. So schlich er sich in ein Amt ein, und wurde, nachdem er sich mit des Herrn Schultheisens ältesten Jungser Tochter versprochen hatte, wirklich Diakonus an der Hauptkirche zu Schildburg.

(Die Kortsetzung folgt.)

Der Aussatz, der mir unter der Unterschrift Verschwiegenthal zum Einrücken ist zugeschickt worden, kann nicht eingerückt werden: weil es wahrscheinlich damit abgesehen ist, jemanden zu kränken, ich aber von Kränkungen kein Freund bin. Das eingelegte Geld soll zurückfolgen: sobald man mir meldet, wohin ich es senden soll.

Der Bote aus Thuringen.

Wer von den Ländern, die iso mit einander in Krieg verwickelt sind, eine genaue Kenntniß has ben will, dem wird folgendes Buch sehr nüßlich seyn: Zistorisch : geographisches Zandbuch, zur genaueren Kenntniß des gegenwärtigen Kriegsschauplazes, und der an diesem Kriegsschauplazes, und der an diesem Kriegen ge theiluehmenden Länder; welches für 18 gr. in der Erziehungsanstalt zu Schnepsenthal zu has ben ist.

Kriegsnachrichten. 1. Ueber Mannz. — Am 26ften Jun. machten die Belagerten einen Unso fall. Um 27. wurde die Stadt mit Bomben und Granaten fart beschoffen, dadurch entstand in der Gegend der Porcelanfabrik ein Brand, der aber bald geloscht murbe. Eine Bombe schlug in die liebfrauenkirche und gundete das dortige Getraide und Salzmagazin an. Das Keuer tauerte bis spat in die Racht. Des Machte beunruhigten die Belagerten die Belagerer wieder. Zu ebenderselben Zeit wurde das Project, das Dorf Weisenau, die dahinter liegenden feindlie den Redouten und das Ronnenfloster in Befig ju nehmen, durch den herrn Dbriften Gr. von Beis fter mit 4 Bataill. Raiserl, Truppen, ohne benmabe einen Schuß zu thun, auf die ruhmwurdig. fie Art ins Werk gerichtet. Der Capitain von Ramps vom preußischen Generalsiabe, gieng mit 400 Mann Freywilligen voraus, umgieng die Redoute hinter Weisenau und hatte auch bas Gluck in sie einzudringen. Von 50. Mann darin bes findlicher Besatzung, wurden 20 mit dem Baio. net niedergestoßen, und 3 Gefangen gemacht, die übrigen entkamen mit der Flucht. Dren feind. liche Bataillons ruckten hierauf mit klingendem Spiele von der Carlsschanze vor, in der Absicht, die Redoute wieder zu erobern; allein das Feuer

SIS

rsd

ber kaiferlichen Jufanterie und bas Eindringen des Obersten von Wachenheim mit 130 Pferden vom Regiment von Burmfer Sufaren und Erge bergog Joseph Dragonern, welcher 30 Frangosen niederhauen ließ, brachte sie indessen bald wieder jum weichen. hinter ben angreifenden Bate taillons, folgten Arbeiter mit den gehörigen Werkjeuge versehen, um vor der eingenommenen Redoute gleich eine andere dicht am Rheine zu erbauen. Die Belagerer verloren in dieser Racht nur 38 Mann. Um 29ften nahmen die Belas gerer den Frangosen die bieber fo hartnachig vers theibigten Bleginfeln im Rheine ab. Der Mas jor von Kanferling, einige andere Officiere und 70 Gemeinen geriethen aber daben in die Befangenschaft. Um 30. brannte es wieber in Manng. - Wir fügen noch folgende Schreiben aus der Gegend von Manny hingu. Den sten Jul. Roch find die Wirkungen bes deutschen Feuers schrecklich, benn gestern ben gangen Tag hindurch dauerte das Ranonenfeuer auf Manns fort, sonderlich auch gegen die Rheinbrucke. Die perflossene Nacht wurde mit Granaten und Feuer. kugeln auf Mains so lebhaft gefeuert, baß gegen I Uhr hin es an den Orten wieder brannte, mo die vorhergehende Nacht schon ein Feuer ausbrach nämlich in den Gegenden der Albans, und Dos mie .

minikanerkirche, worin die Frangosen beträchtlie che Magazine haben. In der verflossenen Racht ift jugleich der Unfang mit dem Brescheschießen gegen die Albanusschanze zu, gemacht worden, das wirklich noch bis auf biefe Stunde fortdauert. Brescheschießen heißt vermittelft schwerer Ranonen große Deffnungen in die Mauer des haupt, malles schießen, um dadurch gewaltsam einzudrine gen. — Ebendaher am oten Jul. Der entscheis dende Zeitpunkt von der baldigen Befignahme und Eroberung ber bedrängten deutschen Reichse vestung Mains, ist vielleicht nicht mehr so gans ferne, denn die Deutschen haben schon ihre Lauf. graben gang nahe an der Stadt. Diesen Morgen haben fie auch die Batterien vor Zahlbach weggenommen, und die Frangosen selbst aus dem Drt mit großem Verlust nach der Bestung jurud. getrieben. Gestern Rachts murden wieder viele Bomben in die Stadt geworfen, und gegen I Uhr brach in ber Gegend des Holzthors ein Fener aus, das aber bald wieder geloschet wurde. -Ebendaher vom 8. Jul. Gestern murde ohnnnterbrochen fort diffeits von den Deutschen eine sehr lebhafte Ranonade auf Mainz unterhalten, die Feinde aber thaten in einer Stunde fast kaum nur ein Paar Schuffe. Abends gegen 9 Uhr wurde Befehl ertheilt, alles zum Angriffe auf Rofts

Rofifieim fertig ju machen. Es geschah und um 10 Uhr fieng schon eine hestige Ranonade an, wo ofters auf einmal 20 bis 30 Granaten und Haubigen aus den Rhein: und Mainbatterien auf die Rostheimer Rapelle und auf die dortigen Schans gen geworfen murden. Unter biefem fehr fiai fen Ranonenfeuer theilten fich die Preußen, Seffen und Sachsen in verschiedene Rolonnen, umringe ten besagtes Rostheim, hieben die Vorposien wie ber, und nahmen es benn gegen 2 Uhr mit fiurmender hand ein. Die Feinde wibersetten fich war auf das hartnäckigste, allein nach einem drep. fündigen Battaillonsfeuer mußten fie doch die Blucht ergreifen. Sehr viele, welche sich theils in die Reller, theils an andere Orte versteckt hatben, wurden gefangen genommen. Roftheim lag voll todter Frangosen. — Um zten tam ein Trompeter aus Main; und man verbreitete schon das Gerücht, daß die Frangosen kapituliren wolle ten. Allein sein Antrag betraf blog die Ausweche felung der Gefangenen, welche ben der obigen: Einnahme der Bleginseln in die Sande der Franzosen gerathen waren; zugleich baten die Franzon fen, das Schloß zu verschonen, weil es mit Rrand fen angefüllt fen. Man fagt, der Commandant von Maynz, Dubrane, sen durch eine Deutsche Kanonentugeliersehossen. In Manny soll ein MagaMagazin von 8000 Maltern Mehl verbranut seyn; auch sollen zwischen der Besätzung und den Klubisten (so hennt man dort die Burger, die sich für die frangofischen Angelegenheiten vereinigt ha.

ben) Uneinigkeiten entstanden fenn.

2. Ueber Walenciennes und Conde'. — Aus Machen, den 27. Jun. In unfrer heutigen Zeis tung liefet man folgendes: ber anhaltende Regen verzögert die Operationen sehr, welche zur Bollendung der Werke por Valenciennes nothig find. Die Belagerten benugen diese ihnen gunftigen Umstände, und erschweren die Arbeiten mehr und mehr durch ein heftiges und ununterbrochenes Feuer. Mehrere Batterien der Allierten find bes schädigt worden, und ziemlich viel Bolf ift geblieben. Jedoch ist auch die zwente Paralel-Linie (Parallellinien bedeuten ben Belagerungen bis 6 Sug tiefe Graben, welche mit ben Bestungs. werken gleich laufen und mit Batterien verseben Die erste Parallele ist etwa. 7 bis 800, Die zwente 700, die britte nur 3, bis 200 Schritte von den Werfen der Bestung entfernt. fchieft von ihnen aus auf die Bestung und ift ge-Deckt vor dem feindlichen Geschut) schon fertig, und die Arbeiten vormarts derfelben find der Wes flung fo nabe, daß die Belagerten mit dem Dusa Indes. ketenfeuer die Arbeiter erreichen konnen. 3un,

guaden die Bomben und glubenden Rugeln ber Ullirten fortdauernd viele Saufer und Gebaude in der Stadt an, wovon jedoch der Brand noch immer, wie wohl meistens nach großen Bermustungen, von den Einwohnern und der Befatung geloscht wird. Chestens soll Bresche geschoffen werden. Der Commandant Ferrand hat aber, wie man durch Deferteure vernimmt, mit allen Officieren der Besatzung geschworen, eher unters gehen zu wollen, als fich zu ergeben. Besonde:8 sollen die Ranoniere wie rasend segn. Noch tage lich macht die Besatung Ausfälle, die aber im mer, wie naturlich, juruckgeschlagen werden. -Die Befagung von Evnde' hat auch am 22. wies der einen Ausfall gethan, und einige laiferliche Worposten sehr übel zugerichtet. Die combinire te Urmee, welche Roffel immer enger einschließt, hat große Berftarfungen erhalten, und scheint fic auf einen Angriff bes feindlichen Lagers von Dage dalene gefaßt zu machen. Dagegen macht bie feindliche Armee des Generals Omeran Mine, von Weliffandern ber neuerdings einzubrechen. Won Deferteurs weiß man, daß am 25. das Elend in Balenciennes allgemein war. Der Pring Coburg hat das Baffer der Schelde hemmen lase fen und badurch bie Stadt überschwemmt. Mons, den 1. Jul. Db wir gleich 7 Stunden

von Valeneiennes entfernt find, so gittern bennoch unsere Fensier. Diese Bestung, die ohne Hoffnung eines Entsates ift, muß sich boch bald ergeben. Custine flagt barüber, baß seine Armee weder disciplinirt, noch exerciti ift. — Mies derrhein, den 1. Jul. Ungeachtet des schrecklis chen Feuers gegen die feinbliche Stadt und Befung Balenciennes, wo schon über 800 Sauser in der Asche liegen, besteht der Commandant das felbst, General Ferrand, hartnäckig noch auf seis ne Bertheidigung. Er hat dem Herzog von Pork auf dessen lettere Aufforderung antworten lassen: er werde sich eher mit dem letten seiner Soldaten unter die Ruinen der Westung begras ben, als den Eid brechen, den er der Mation geschworen habe. Die Einwohner der Stadt hat er burch eine Proclamation jur außersten Standhaftigfeit aufgefordert. - Conde' bat am 29. auf einen Waffenstillstand angetragen. Dies fer wurde bewilligt. Der Commandant ift willens zu fapituliren.

3. Allerlen andere Kriegsnachrichten. Nista, den 22. Jun. Es ist den Franzosen, um in Piesmont einzudringen, nichts mehr übrig, als die Piemonteser aus ihrem letzen verschanzten Lager und aus der Westung Saorgio zu vertreiben. Wir erwarten hier ganz getrost die Ausschiffung der Spanier, die sich mit 22 Linienschiffen und

Iste von 27 Linienschiffen und 7 Fregatten war am 9 Jun. aber an der Spanischen Kuste, unt da 1200 Franzosen auszusesen, welche sie auf der kleinen sardinischen Insel St. Pietro und Antioco zu Gefangenen gemacht hatte; sie gieng hernach wieder unter Segel. Aus Wien schreibt man, daß man 54tausend Recruten gebrauche, um die Armee zum dritten Feldzuge vollzählig zu machen. Am 28. giengen wieder 800 Recruten allein aus Wien. Ueberhaupt sollen jest wieder an 1400 Refruten abmarschirt seyn.

Frankreich. Die wichtigsten Nachrichten bes treffen immer noch die Uneinigkeit zwischen den, im vorigen Stude erwähnten, Partheyen. Biele Des partementer erklaren fich gerade gegen den Convent, widerseten sich ben Detreten deffelben, seten die Commissarien gefangen und bewaffnen sich. Mus eis nigen Gegenden setzen sich sogar schon Truppen in Bewegung um nach Paris zu gehen. - Der Cons vent hat eine Unleihe von 1000 Millionen decretirt, die von Handels , Fabrit, und Landguter , Einkunften bezahlt werden soll; davon ausgeschlossen sind Bere heirathete, die nicht 10000 Liv. und Unverhenrathes te, die nicht 6,000 Liv. Einkunfte haben. - Genes ral Felix Wimpfen, Comm. der Ruftenarmee von Cherbourg hat sich gegen den Convent erklart und angedeutet, beyde Provinzen Bretagne und Mors mandie wollten eine Republik aber keine Geseze losigkeit. Custine soll als Gefangener nach Paris gebracht fenn.

### Der Bote

a ti d

### Thüringen.

Drenßigstes Stuck.

#### I 7 9 3.

Fortsetzung von der Geschichte der Schild-

Dier konnten des Diakonus Meynungen, welsche, wie man in Schildburg zu sagen pflegte, ses lenverderblich waren, nicht lange verborgen bleis ben, zumal da er an seinem Herrn Collegen, der ehemals auch Auspasser gewesen war, einen sehr wachsamen Ausseher hatte.

Herr Diakonus Wermuth wußte in seinen Predigten den Leuten gewaltig ans Herzzu reden, und sprach so deutlich, daß ihn jedermann gern hörete. Mit dem Herrn Pfarrer war es nicht so, dessen Predigten waren mehrentheils sehr lang und unverständlich. Der Herr Diakonus lehrte die Schildbürger vorzüglich was sie thun, der Herr Pfarrer hingegen, was sie glauben sollten; Der Herr Pfarrer hatte viele christliche Liebe, wie Jul. 1793.

er das Ding ju nennen pflegte, und borgte jebem, Er verlangte dafür weiter der in Roth war. nichts, als ein ficheres Pfand ober hinlangliche Dy. pothek und feche bis acht Procent Intereffe. Einige bose Leute nannten dies Beig, er aber nannte es Wriftiche Klugheit. Der herr Diakonus borgte aber niemanden etwas: weil er felbst nicht viel hatte; sondern beschenfte lieber im Stillen Diejenigen, die in wirklicher Roth maren, und fich dieselbe nicht durch ihre-eigene Schuld jugejogen hatten. In Gesellschaften war er auch fehr gesprächig, gab den Leuten guten Rath, wie fie eine vergnügte Che führen, ihre Rinder gut erziehen und ihre Gesundheit erhalten konnten. Wollten ein Paar Schildburger mit einander Proces anfangen: so ließ er sie ju sich fommen, und redete ihnen so lange ju, bis fie einander die Dande gaben, und fich mit einander ausgesohnet Bismeilen machte er auch Spaschen, aber in aller Zucht und Ehrbarkeit. Dadurch gewann er nun die Liebe der gangen Stadt, und, wann er predigte, war die Rirche so voll, daß fein Apfel jur Erde tommen fonnte.

Wer hatte nun glauben sollen, daß dieser Mann ein Reger ware? wirklich war in gang Schildburg keiner, der es gemerkt hatte, außer — ber Herr College.

Dieser witterte gleich etwas, als er den gros sen Zulauf sahe, den der Herr Diakonus ben seis nen Predigten hatte. Das menschliche Herz, pflegte er zu sagen, ist durchaus verdorben, da ist keine Liebe zu Gottes Wort. Wie kann denn also dieser Mann Gottes Wort predigen: da man ihn so gerne höret?

. Defwegen nahm er fich vor, sein Gewissen gu vermahren, und auf feine Predigten genau aufzu. passen. Er hatte allemal eine Schreibtafel bev fich, wann er predigte, und merkte es barinne an : so oft er eine Regeren entdeckte. Es mahrete nicht lange: so hatte er 75 3/4 Regerenen gusame men getragen. Run drang ihn fein Gemiffen, in jeder feiner Predigten die driftliche Gemeine wor bem verderblichen Gifte ber Regeren ju mare nen. Borguglich mar er einmal fehr eifrig, als er über das Evangelium von ben falschen Pro. pheten predigte. "Auch in dir, o Schildburg! rief er aus, schleichen reißende Bolfe umber, bie dich und beine Rinder in den Abgrund der Solle hinabziehen wollen. Du fennst sie aber nicht, denn fie haben den Schafpels übergehängt. Der Schafpelz, in den fie fich hullen, das ift die Que gend, und die Menschenliebe, das find glatte und fuße Worte, mit welchen sie eure Dhren fugeln. Biehet ihnen den Schafpels aus, mas bleibt übrig?

S g 2

ein greulicher Bolf; ein Reger, ber bie Geheim. nisse bes driftlichen Glaubens nicht glaubt. Dehe! webe! webe dir Schildburg! wenn du nicht wachsam bift, wenn bu biese greulichen Wolfe in beinen Mauern umber schleichen lagt.

Die ganze Gemeine erschrack, die alten Beis ber verbargen die Gesichter unter die Schnupftie cher und weinten, und die jungen Weiber faben nach den Männern hin, um zu erfahren, mas Diefe dazu angaben. Rein Menfch fonnte aber errathen, wer diese greulichen Wolfe maren, von melchen der herr Pfarrer redete.

Ohnerachtet aller Warnungen, die der herr Pforrer an feine lieben Schildburger that dachte boch keiner daran, daß ber greuliche Wolf, von welchem der herr Pfarrer redete, der herr Diakonus fen. Diefer fette fein Umt fort, hernach wie zuvor, und feine Gemeine befam ihn immer lieber. Der herr Pfarrer getrauete fich auch nicht, öffentlich etwas gegen ihn ju unternehmen: weil der herr Schultheiß Schwiegervater mar, und er fich vor ihm fürchtete.

Endlich zeigte fich eine schickliche Gelegenheit, die Stadt, von diesem greulichen Wolfe ju befrenen. Der herr Schultheiß farb, und es tam ein anderer an seine Stelle, welcher des herrn Pfarrers Schwiegersohn mar. Der herr Dia-

fonus.

tonue bielt auch um diefe Beit eine Prediat, melche bem Raffe bem Boben gang ausstieg. Er faate namlich : es mare gang und gar undriftlich, wenn man jemanben feines Glaubens wegen bere Dammete: ber liebe Gott thate allen Menfchen Gutes, ohne baben auf ihren Glauben gu feben : er lieke feine Sonne uber ben Chriften. Suben, Beiben und Turfen aufgeben, und liefe auf aller ibre Meder regnen. Wenn wir auch einmal gu The fommen murben: fo murbe er nicht fragen, mas haft bu geglaubt? fondern: wie baft bu gelebt? wenn wir nun bes lieben Gottes aute Rint ber fenn wollten : fo mußten wir eben fo banbeln; niemanden feines Glaubens megen frane fen : vielmehr jedem, wo wir nur tonnten, bens fieben und belfen.

ueber diese Predigt geriefh der herr Pfarrer in gewaltigen Amtseifer. Raum war sie geenschigt, so ließ er die Herren Kircheninspectoren zur sammen kommen, und hielt ihnen eine Rede, in welcher er ihnen den Ropf recht warm machte und zeigte, daß es ihre Schlötzleit sep, über Die Reinigkeit der Lebre zu wachen, und daß sie und ihre Kinder ewig ewig verdammt wären, wenn das Sift der Retgerey unter ihnen einrisse. Ob zes aber eine abschenlichere Retgerey gäbe, als die se: daß es einerlen sey, man möge eine Religion bekennen, welche man wolle? (Dieß

(Dief hatte der Herr Diakonus eigentlich nicht gesagt.)

Da er nun die Herren Kircheninspectoren durch seine Rede so erschreckt hatte, daß sie am ganzen Leibe zitterten: so fragte er: könnt ihr wohl die Predigt, welche der Diakonus gehalten hat, sur eine lutherische Predigt halten?

Die Schildburger hiengen die Kopfe und sag-

ten Dein!

Run, sagte er: so macht auch Anstalten, daß

ihr von diesem Irrlehrer befrepet werdet.

Hieranf setzte er eine Schrift an den Hochedeln und Hochweisen Rath auf, in welcher er die greulichen Irrthumer seines Collegen schilderte, um die Entsetzung desselben bat, und die Schrift von allen Kircheninspectoren unterschreiben ließ.

Der Diakonus verantwortete sich swar; allein ein Hochedler und Hochweiser Rath sagte, daß er darauf nicht Rücksicht nehmen könne; sondern für das zeitliche und ewige Wohl der Schildbürgerselen sorgen musse. Der Diakonus wurde also seines Umtes entsetz, und mußte mit seiner Fran, welche hochschwanger war, die Stadt räumen.

Daß die Fran wird geweinet und die Hände gerungen haben, als sie abreisete, kann man keicht denken. Der Herr Pfarrer hatte aber durch durch eine Predigt, welche er den Sonntag border hielt, aller Schildbürger Herzen so gewonden, daß sie ben diesen Thränen so hart blieben, wie die Steine. Er selbst aber dachte, wie Ihro Hochwürden Magnissienz, der Hosepriester Kaiphas: es ist besser, daß ein Mensch sterbe tenn das ganze Wolf verderbe.

Auf dem Wege redete der Herr Diakonus seis ner Fran an das Herz, und sagte: Beruhige dich, liebe Frau! der Weg, den wir iho gehen, ist ein saurer Weg. Es ist aber der Weg zu une

serm Gluck — benk an mich!

Wirklich traf es auch ein. Der Ruf von dem Vorsalle in Schildburg verbreitete sich in alle umsliegende Laude. Der Herr Pfarrer ließ einen umständlichen Vericht davon in die acta historico-ecclesiastica einrücken. Was bewirkte er aber damit? dieses, daß sedermann den Diasonius bedauerte. Nach einem Vierteljahre wurde in der Reichsstadt D. das Seniorat vacant, man berief ihn dahin als Senior, er lebte daselbst noch vierzig Jahre, sahe seine Kinder bis ins dritte Glied, und starb in einem ruhigen Alter.

Die Herren Schildbürger freueten sich aber sehr, daß sie von diesem Wolse waren befrenet worden, und ein Hochedler und Hochweiser Rath machte die Verordnung, daß am Tage der

Absehung des Diakonus jährlich ein Lob und Dankfest mit Trompeten und Pauken gesenert und eine Controverspredigt gehalten werden sole le. Und dieses Fest wird noch begangen bis auf diesen Tag.

(Die Fortsetzung folgt.)

Meue Predigten von Christian Friedrich Sin= tenis. Zwen Theile.

Diese Predigten verdienen vorzüglich empsohlen zu werden, wegen der Wärme, mit welcher der Verfasser spricht, und wegen den deutlichen Erkläs rungen, die er von dunkeln Wörtern z. E. Vers

fohnung giebt.

Zur Probe schreibe ich folgenden Schluß der Predigt, von protestantischer Glaubens und Gewis fensfrenheit ab: O du heiliger Geist des Protestans tismus, du Geist Luthers und Paulus und Jesu! gehe doch recht allwaltend und allwebend vom Was ter aus und walte, webe und wehe in der ganzen protestantischen Kirche! Webe und walte auch in diesem Tempel und ruhe auf mir, so oft ich hier rede! Und wenn ich nicht mehr hier rede, nicht mehr bin, und meine Gebeine langst zerstäubt find, fo ruhe auf meinen Nachfolgern, und laß sie das Evangelium noch reiner verkündigen und noch tiefer in den Ginn des Gohnes Gottes eindringen, mir es meine Kräfte verstatteten. Je mehr fie bies einst thun konnen und thun werden, desto mehr im voraus mein Segen über sie!

Frankreich. Die Verschwörung der Departementer gegen ben Convent wird immer furch. Darüber folgende Machrichten. Toulouse (Dep. 22) find die Commissarien des Convents mit Arrest bedrobet, die Stadt hat verordnet, ein Truppenkorps gegen Paris zu senden und will von den Decreten des Convents, die feit den 31 ften Dan gegeben find, nichts wiffen. Sie schieft Deputirte in die benachbarten Departements, um eine Bereinigung gegen den Convent ju Stande ju bringen. Bu Marfeille werden feine Abgaben mehr nach Paris geschickt. Die Anarchissen sittern; die bewaffnete Macht ist beständig auf den Beinen. Die Marseiller und Avignoner sind im Begriff, eine vollkommene Bereinigung zu schließen. Der Vortrab der Marseiller war den 24. zu knon. — Montpellier den 24. Jun. Die Sectionen haben Deputirte nach Lyon, Bordeaux und Marseille ernannt, um den Maakregeln benjutreten, welche die mittäglichen Gegenden gegen die Unarchie ergriffen haben. Wordeaux den 23. Jun. Commissarien von bens nabe allen Departementern begeben fich hieher. Der Plan, der angenommen werden soll, besteht barin, alle, oder die meisten Departementer, sollen gegen den 16 Jul. einige Deputirten nach Bourges schicken, um eine Commission auszumachen, die

@ g 5

bie durch eine gewaffnete Gewalt unterstützt wird. Die Commission wird die Lage, worin die Republik sich besindet, anzeigen, von dem Convent Gerechtigfeit wegen mehrerer Punfte verlangen. Cie wird ein geschwornes Gericht ernennen, das von bem Betragen eines jeden Deputirten Rechenschaft einziehen, und die Schuldigen an ein Dber Rationalgericht, um gerichtet zu werden, Wird der Convent nicht einwillie schicken wird. gen: fo foll die Commission in eine gesetgebende Wersammlung verwandelt werden, und die Trups pen gegen Paris marschiren laffen. — Aus Rantes wird vom 15. gemeldet, daß Marseille 6000 Mann mit 32 Kanonen marschiren läßt; 300 Burger von Dimes haben fich schon eingeschrie. ben, und hatten einen der folgenden Sage jum Abmarsch bestimmt, um sich mit den Marseiffern zu vereinigen. Lyon, Toulouse, Nantes, Mon. taubau, Carcaffone, Bluers, Privat find aufgefanden, und treten ber obigen Manfregel ben. Arles hat 12 Deputirte geschickt, und man hat ihnen erflart, daß so lange die Anarchie ben ib. nen hersche, an keine Verbruderung ben ihnen zu denken sen. — Marseille, den 2 Jun. Die Convents Commissarien Untiboul und Boo were den ale Beifeln aufbehalten, bis die verhafteten Deputirten ju Paris ihre Freyheit erhalten. Die

Die Commiffarien ju Breft (Den. 40) berichtes ten bem Convent, bak man über bas Betragen ber Darifer, Die bieber bas gange Reich regieren . und bem Convente Borfdriften geben wollen, bort febr anfgebracht fen und daß man fich uber. all bemaffne. - Go etwa ftebt es jest in febr vielen Departementern. General Wimpfen, mel. der eine nordliche Urmee jur Bertheidigung ber Ruften im 54 Departement tommanbirt, ift vom Convente abgefest, benn auch die dortigen Des partementer find im Aufftande, Wimpfen empfahl . bem Convente bie Widerrufung aller Decrete, bie bief veranlaften. Man citirte ibn nach Das ris, um Rechenschaft ju geben und er antwortete, menn man barauf beftunde : fo molle er mit 60000 Dann tommen. Er foll jest auf bem Darfche gegen Baris feun. - Um 20. erhielt ber Convent Radricht, bag bie Urmee ber Roniglichgefinnten ben Mantes 40000 Mann fart fen, und Mantes aufgefordert babe. Dach Strafburg ift bie neue Confituiion unter gautung ber bafigen Gloden gebracht worden. - Die Ginwohner pon Corfita haben fich bem Beborfame Des Conwente entrogen und bilben unter ihrem General Dapli eine Urmee von 20000 Mann.

Rriegsnachrichten. Die Belagerung von Main; dauert ununterbrochen fort. Ber der foon im vorigen Botenflucke erzählten Wegnahme der frangofischen Batterien vor Zahlbach mure. den 3 Compagnien des Regiments von Schladen durch einen Jager irre geführt, geriethen auf die Westung und griffen, statt Zahlbach, die Philipsol schange an. Sie brangen muthig in die Pallisa. Ein Lieutenant und 26 Gemeine wurden gefangen, zwen Officiere blieben, 5 wurden vere wundet und 132 Gemeine wurden theils verwuns det, theils erschoffen. - Wegen der (schon im vorigen Botenstücke ergablten) Wegnahme von Rostheim hat der Ronig seine Zufriedenheit den Truppen ju erfennen gegeben. Einige Officiere bekamen den Orden des Verdienstes. Den fammtlichen Freywilligen, hat der Konig ein Geschenk von 2 fl. für die Unterofficiere und 1 fl. für die Gemeinen ausgeseit, und den Gachfischen Trups pen die Salfte von den eroberten 4 Ranonen zuerkannt. In der Racht vom 12. jum 13. thaten die Frangosen gegen das Weisenauers Kloster einen Ausfall; wurden aber nach einem zwenstundigen Battaillionsfeuer bis an bas Reuer thor jurudgetrieben. Bu gleicher Beit versuch. ten es die Deutschen sich der Albansschanze zu bemächtigen, da aber der Feind mit feiner ganzen Macht aus Maing tam, so zogen sich erstere, wegen der allzugroßen Uebermacht, wieder zurück, doch

boch verlohr, hieben der Feind an Todten und Verwundeten gegen 600 Mann. Den Verlust auf Seiten der Deutschen, will man auf 50 Toda te und 60 Blessirte angeben. Uebrigens ist ben Mainz nichts von Wichtigkeit vorgefallen. Das Schießen der Belagerer dauert ununterbrochen fort, die Frangosen antworten nur schwach. Man wird sich erinnern, daß vor kurgem der Major Raiserling mit seiner Compagnie in franabfifche Gefangenschaft tam. Darüber hat man folgenden fehr unterhaltenden Bericht, aus dem man jugleich feben fann, wie es etwa im Rriege Er war den 29. Jun. beordert, eine von den Frangosen, laut Rachrichten, verlassene Insel an der Mannspige zu besetzen. In dieser Absicht, sagt der Bericht, fuhren wir gegen halb I Uhr zu Mittag ab, famen gegen 3 Uhr in die Gegend dieser Infel, welche jedoch mit ungefahr 100 Mann besetzt war, die schon von weitem mit Entschlossenheit unaushörlich feuerten, welches jedoch von uns nicht erwiedert murbe. Go. bald aber unser Sahrzeug dem Feinde in die Fians te fam, fieng der Major erst an, mit unsern vortreflichen Buchsenschüßen, und bald darauf mit der auf dieser Seite gestellten Mannschaft Feuer zu geben, da benn der Jeind die kurge Resolution faste, sich zu zerstreuen, und zu fliebn.

Indessen passirte unser Fahrzeug die Infel, ohne anzulegen, ba sich denn leider beym Dachsuchen fand, daß die unter dem Berdeck fich aufhaltenden Schiffer entlaufen, die Unter gekappt, und wir mit unferer schmimmenden Daschine dem 'Strome überlaffen maren. hier falutirten uns nun alle frangofische Batterien mit dem heftigsten Ranonen und Kartatschenfeuer, welches vorzüglich hinter Rostheim geschah. hier tamen uns nun viele Frangosen entgegen, welche diese immer mehr und mehr finkende Maschine unaufhorlich beschoffen, die endlich in der Bucht vor Caffel, wo es nur mannstief war, sich vestsette. rief die Mannschaft mit Ausstreckung eines weis fen Tuche um Pardon, welches mit Rippardon und unaufhörlichem Feuern erwiedert murbe, bis der Major den in die Scheide gesteckten Degen verkehrt zeigte, und ihnen franzöfisch zurief, da denn Schwimmer herben famen, um mit Strifs ten die gesunkene Maschine naher ans Land zu Wir waren schon im Begriffe, uns bis bringen. auf den letten Mann zu wehren, und dann uns ju erfaufen, weil wir die graufamfte Dishand. lung und den schimpflichsten Tod nun besorgen mußten, welches jedoch unser Commandeur verbinderte, und einen frangofischen Patrioten Obere fien bewog, ju uns ju tommen, mit dem er die

Capitulation machte, bag fein Datriot bas Rabre aeng befteigen mochte, bis wir nicht gemiffe Berficberung erhalten, auf feine Urt gemißbanbelt ju werden, in welcher Rudficht er ben uns bleiben mufte, welches zwar endlich bewilligt, jeboch nur mit vieler Dube bewertstelligt merben fonnte: benn bad einzelne Reuern borte gar nicht auf, und ein mutbender Grenadier fach noch juleft eis nen Unterofficier von une burch ben Rocf, meil ber Dberfte ben Stof abmandte. 2m Ufer murben wir mit vielem Jubel empfangen, ben ben ben Officieren die Mugen verbunden, und ber Da. ior von bem Commandanten Ziglinsty nach Manni geführet, wo ibm von jedermann mit ber groß. ten Achtung begegnet murbe. Wir erhielten Brod und Bein, murben auf bas befte behandelt und Taas darauf, 60 Mann fart, aus Manns au ben Unfrigen, und barauf nach Rrantfurt acbracht. Ben biefem Borfalle murben gwen Dann getobtet und 7 vermunbet.

Frankfurt, ben 15ten Inl. Ein Courier bringt die Nachricht von der am 10. erfolgten Uebergabe der Bestung Conde' nach Wien; die Besahung war über 2000 Mann stark, worunter einige Generale; 248 Officiere und einige 100 Rrante besindlich: man hat 84, nach andern 120 Randnen gesunden; Kriegemunition war noch in Menge vorhanden, aber alle Lebensmittel waren aufgezehrt. — Nach einem Schreiben aus Partis vom 19 Jul. hat sich die französische Grenzeseltung Bellegarde am 26 Jun. den Spaniern ergeben, da es der Besatung an Lebensmitteln fehlte. — Der Prinz von Coburg hat Nachricht erhalten, daß Eusline vom Convente besehligt worden, innerhalb dren Tagen Valenciennes zu entssehen. Man zieht daher dort die Truppen stäre ker zusammen.

England. Man spricht davon, daß sich Enge land für den Frieden verwende. Die Stadt Glasgow bat fogar beschlossen, ben Ronig ine flandig um den Frieden ju bitten. England hat aber mit Sardinen ein Bundniß geschloffen, durch welches verabredet ift, daß der Konig von Sardinien, mahrend des jetigen Rrieges, sotausend Mann auf ben Beinen halten, bafur 200 taufend Pf. Sterling erhalten, aber dem englischen Sofe standhaft zugethan bleiben foll. England verspricht dagegen im mittellandischen Reere eine ansehnliche Flotte zu unterhalten und mit Frankreich nicht eher Friede zu machen, bis Sardinien wieder im Besitze aller kander ist, welche ihm die Frangosen bisher abgenommen haben, oder abnehmen fonnten.

### Der Bote

and

## Thüringen.

Ein und drenßigstes Stück.

I 7 9 3

Fortsetzung von der Geschichte der Schilds burger.

Im vun dem Unwesen der Regeren für die Zus kunft ju fleuern, berief der Berr Schultheiß, auf Unrathen des herrn Schwiegervaters, eine Sya nobe zusammen, welche aus den vornehmsten Rathsherren und Geistlichen der hochberühmten Stadt Schildburg bestund. Er eröffnete dieselbe mit einer Rebe, in welcher er zeigete, in wie gros Ber Gefahr die Seelen aller Schildburger ichmen beten, wenn Regeren in Schildburg einreiffen follte; fein Gewissen verbinde ibn, einen Damm au errichten, durch welchen alle Regeren abgehale ten würde; er schlüge deswegen vor, das man ein Glaubensbekenntniß autsetzen solle, auf welches alle Prediger schworen mußten, und von dem fie in ihren gehren und Predigten um fein Saar breit Mug. 1793. 960

Wakum? fragte der Herr Schultheis, mit eis ner Heftigkeit, die hinlänglich von seinem Amtse eifer zeugte.

Tenntniß für überflüßig und schädlich: weil unser Henland Jesus Christus keins aufsette. Er sande te seine Jünger aus, das Evangelium zu predie gen, nicht etwa in einer Stadt, wie unser Schilds burg ist, sondern er sandte sie aus in alle Welt. Gleichwohl verlangte er nicht, daß sie auf eine Glaubensbekenntniß schwören sollten, welches er doch gewiß würde gekhan haben, wenn er es für nothig und nüslich gehalten hätte.

Dieß war nun eine Einwendung, die der Herr Schultheis gar nicht erwartet hatte. Er konnte daher anfänglich gar nichts antworten, sondern rückte die Peruque hin und her. Endlich sagte et: das ist wohl alles gut — aber wir sind auch der Herr Jesus Christus nicht.

Im. Das weis ich wohl. Aber eben defines gen sollten wir uns nicht anmaßen, unsern Geista lichen ein Glaubensbekenntnis vorzuschreiben, da es nicht einmal Jesus gethan hat, der doch wohl bessere Einsichten hatte, als wir alle.

Sch. Ja der war auch der Sohn Gottes.

Zw. Ja eben deswegen muste er wohl besser

verstehen, wie ein Glaubensbekenntniß eingerichtet werden musse, als wir Schildburger.

Da sak nun der Herr Schultheiß, wie Butter an der Sonne, und wußte nicht, was er antworsten sollte. Der Zwenermann hatte einen ganzlischen Sieg davon getragen, wenn nicht der Herr Pfarrer zur rechten Zeit das Wort genommen hatste. Die Jünger Jesu, beantwortete er, brauche ten kein Glaubensbekenntniß, denn diese waren vom heiligen Geist erleuchtet, der sie in alle Wahrsbeit leitete.

3w. Erlauben Sie mir eine Frage! sind wir eben so vom heiligen Geiste erleuchtet, als die

Junger Jesu?

Das war nun wieder eine verfängliche Frage, auf welche sich der Herr Pfarrer gar nicht gesaßt gemacht hatte. Er hätte sie gern mit Stillschweis gen übergangen, wenn es schicklich gewesen wäre. Das aber, wenn er hätte schweigen wollen, leicht das Unsehen hätte gewinnen können, als wenn er nichts darauf zu antworten wisse: so antwortete er, nachdem er sich ein Paar Minuten bedacht hatte: wir sind nicht so vom heiligen Geiste er, leuchtet, wie es die Jünger Jesu waren.

3. Nun wenn dieses ist: so dürfen wir uns auch nicht anmaken, ein Glaubensbekennntnis auf zuseken, und es den Predigern aufzudringen.

Pf. Und

Ps. Und warum nicht?

3m. Deswegen, weil wir uns irren konnen.

Pf. Und was schadet dieses?

3w. Weiter gar nichts, als daß wir Jrrthüs mer und Unwahrheiten in das Glaubensbekennts niß bringen, und so die Prediger zwingen wers den, Jahrhunderte lang dem Wolfe Unwahrheis ten vorzutragen. Ist denn dies nicht schrecklich?

Pf. Wir können aber nicht irren: weil wir uns fer Glaubensbekenntniß aus Gottes Wort nehr men. Irrt Gottes Wort vielleicht auch? Sind Sie etwa ein Neuling? ein Sectirer? ein Reger?

3w. Nur nicht so hestig, lieber Herr Psarrer! Sie wollen also ihr Glaubensbekenntniß aus Gote tes Wort nehmen. Soll denn sonst nichts hinein kommen, als was in Gottes Wort steht?

Pf. Gar nichts weiter.

3w. Wird es vollkommuer werden, als die Sehre Jesu.?

Mr. Rein.

9 111

3w. Run, wenn es nicht volltommner werben soll, und nicht völlkommner werden kann, als die Lehre Jesu: warum wollen wir denn die Predio ger nicht unmittelbar auf dieselbe verweisen? warum wollen wir ihnen denn nicht die Freyheit lassen, in derselben zu sorschen?

Der Herr Schultheiß sand es nicht für gut, sich weiter auf diese Einwendungen einzulassen. Dieß sind Rlügelenen, sagte er. Wir sindeperbunden, für das Seelenwohl unserer lieben Schildburger zu sorgen, und können nicht jeden Rlügling anhören. Damit es nicht das Ansehen habe, als wenn ich eigenmächtig handeln woller sie wünssche ich, daß sämtliche Glieder der ehrwürdigen Spnode, ihre Mennung, wegen Versertigung eis nes Glaubensbekenntnisses, auf ein Blatt Papier schreiben.

Va schrieben nun alle auf, daß sie ein Glaubensbekenntniß sur höchst nothig hielten. Hers Zwezermann Salben allein schrieb solgendes nied der: Protestanten mussen vollkommme Freyheit haben, nach ihrem Gewissen zu lehren, was sie sur wahr halten. Sollte ein Lehren was nungen vortragen, welche die Gemeine sur irrig hält: so hat diese ein Recht, sich darüber zu beschweren, und ihm das Lehramt, das sie ihm anvertrauete, wieder abzunehmen. Aber vorzuschreiben, was die Prediger glauben und lehren sollen, das ist nicht protestantisch.

Sobald er dieß niehergeschrieben hatte, machte er sein Compliment und entsernte sich. Der Herr Schulte Schultheiß las es der Versammlung vor, und diese entsatte sich, da fie es horete.

Der herr Pfarrer, da er sich vom Schrecken wieder erholet hatte, that seinen Dund auf und sprach: Auf solche schändliche Abmege gerath der Mensch, wenn er seiner Bernunft folgt. Drum ists hochst nothig, das wir einmuthig baran arbei. gen, daß die Bernunft in Schildburg nicht weiter um fich greife. Last uns ein Glaubensbefenntniß, ein recht berbes Glaubensbefenntniß, auffegen? laßt es in die UB Cbucher und Ratechismen drut. fen; lagt une die Rinder zwingen und ichlagen, Daß fie es auswendig lernen; laft es in allen Betfunden vorlesen; laft jeden, der ins Predigtamt will, auf dief Glaubensbekenntnif einen Gid ichmo. ren, daß ihm die Augen vor dem Ropfe flehen; lagt uns noch mehrere Aufpasser aufstellen, die die Predigten, besonders der neuen Prediger, nach-Schreiben, und an mich einschicken; lagt uns jeben fort schicken, ber nur um ein haarbreit von dem Glaubensbekenntnisse abweicht; lagt uns unsere liebe Jugend recht fruh dahin ju bringen suchen, daß fie glaubt, was in unfer Glaubensbefenntniß kommen foll: so wird fiche mit der Vernunft schon von selbst legen.

Diese Rede machte auf die ganze ehrwürdige Versammlung einen großen Eindruck, und sie gaben einander die Hände darauf, daß sie ihr mög-Ichstes thun wollten, um zu verhüten, daß die Wernunst nie in Schildburg auffommen solle.

Sie haben ihr Wort redlich gehalten.

Sie versertigten nun ein Glaubensbekenntniß, und brachten verschiedene Artickel hinein, die auch den starkgläubigsten nicht recht in den Kopf wollsten. Es wurde gedruckt. Zu Anfange stund eine schöne Borrede, in welcher die Seschichte der Rezesteren und Spaltungen, welche von jeher in der christichen Kirche gewesen wären, erzählt wurde; darauf solgte ein gar frästiges Gebet, in welchem der liebe Gott angerusen wurde, daß er doch gant Schildburg im Glauben an dieß Glaubensbekenntoniß, bis an den jüngsten Tag, erhalten, allen Ausbrüchen der Vernunft steuern, und allen Schildbürgern eine recht starke Glaubenskraft gesten möchte, damit sie auch das glauben könnten, wogegen die Vernunft sieh empörete.

Zu Ende des Glaubensbekenntnisses stunden die Worte: Das ist der rechte einige Glaube, werdenselben nicht fest und treulich hält, der wird ohne Zweisel ewig verdammt und verlohren sen!

(Die Fortsetzung folgt.)

the first and the second

Rriegsnachrichten. Maing lift, jur Freute febes Menschenfreundes, auf eine gute Urt turch Capitulation an die Deutschen übergegan-Umståndliche Berichte find barüber noch gen. nicht da, wir theilen indes folgende Schreiben Frankfurt den 22. Jul. Bald, bald were den die Angstage unserer guten Nachbaren, der bisher leidenden Mainger vorüber senn, denn beute fruh traf die schon so längst gewünschte freudige Rachricht hier ein, daß fich Mainz durch Capitulation an den Konig von Prenken ergeben haben foll. herr Graf von Wartensleben wird diese freudenvolle Rachricht nach Wien überbring gen, und fast ift die Frende nicht zu beschreiben, melche diese so frohliche Bothschaft in den Bergen Ale ler hier erregte. Die Garnison, heißt es, ers halte einen fregen Ubjug, jeboch mit Burucklassung ihres Gemehrs und alles Geschützes. — Gotha. den 24. Jul. Gestern Abend erhielten wir durch außerordentlich schnelle Gelegenheit die sichere, booft erfreuliche, und fur die Baffen der vereis nigten deutschen Mächte wichtige Nachricht, daß Die frangofische Besatzung ber Stadt Mains auf Die langere Behauptung diefer großen Bestung, durch die am 22. um 5 Uhr fruh vollzogene Capis tulation hat Versicht thun muffen, und das an eben dem Tage Rachmittags um 4 Uhr, die Trup-205 est and pen

pen ber Alliirten fraft ber Capitulation, welche den Rrangofen freien Ubjug geftattet, Befit von ihr genommen haben. - Gotha, ben 25. Mus mundlichen Berichten ber Gilboten weiß man, Daß Die frangofiche Befagung ju Maing gwar freven Abjug, aber mit hinterlaffung ber Baffen, Ranonen, Munifion, ber Rlubiften und ber Uebers laufer, erhalten bat. In ber Stadt Maing foll es, die abgebrannten Quartiere abgerechnet, noch uber alle Erwartung, ordentlich ausfeben. Dach einem Briefe aus Frantfurt von 23. weiß man mit Gewigheit, daß Maing am 22, an Die Deutschen übergieng. Db Die Mainger Unbanger ber frangonichen Conflitution, Die man gemobnlich Clubiften nennt, auch freven Abjug er halten baben, ift noch ungewiß. - Sochheim. Den 20. Borgeftern ichidre ber Mainger Stadt. commendant an ben General von Raifreuth einen Brief, in welchem er um bie Erlaubnif anfuchte, ben Commiffar Reubel nach Paris ichiden in burs fen, um bem dortigen D. Convent Die Lage von Maing vorzuftellen, und fich Berbaltungsbefeble einzuhplen. Man ichlug ibm Diefe Bitte ab. und fchicfte feinen Boten jurud. Alle übrigen Dadrichten, welche bie Belagerung betreffen, fone nen biefmal megbleiben, benn fie find nun ju alt. Bon Landau ber haben es Die Frangofen mehr,

mehrmals verfucht. Mains zu entfegen, bief pera anlafte am 19. Sul ein biBiges Befecht, baruber folgendes aus Mannheim ben 20. Sul. Schon funfmal versuchten es die Frangofen, ben Landan Durchaubrechen, um bie Reicheveftung Dains in entfeten, allein ibre Abficht ift ihnen noch jedergeit burch die Machfamfeit und Tauferfeit Der braven Dentichen miflungen. 'Erft geftern mar wieber ein fürchterlicher Tag, benn von 3 Ubr Morgens bis 3 Uhr Dachmittags, borten mir bier eine ber ichredlichften Ranonaben, und Abende fam bie Rachricht, daß 40000 Mann Kranip. fen an 3 Orten gugleich Die Linien angegriffen. anfanglich einen fleinen Bortheil erhalten, Dann aber mit mabrem bentichen Belbenmnthe und mit einem großen Berlufte, den man bis jest auf & bis 5000 Mann nebft 7 Rakonen angeben mill. auruchaeschlagen worden fepen. Die Conbeifchen Eruppen follen febr tapfer gefochten baben. Auch ben 3menbruden magten vorgeftern bie Rrango, fen einen Angriff, allein er ward ihnen auch vereitelt, und es heift, bat bie Commiffarien fin Strafburg alle Burger aufgeforbert batten, Die Beftung Maint, es tofte auch, mas es molle, ju entfegen. - Sit etwas von ben nordlichen Rriegebeeren. Aus ben Dieberlanden, ben 16. Jul. Der Pring von Roburg bat eine Proclama. nabe

tion, batirt hauptquartier herin ben 13. Jul. ergeben laffen, deren wesentlicher Inhalt ift, daß er allen friedliebenden Bewohnern der Stadt, Wes flung und Gegend um, Conde' alle mögliche Sie cherheit und vollkommenen Schut angedeihen laso sen werde. Er sagt ferner, daß er die Rechte des Siegers nur gur Erhaltung der öffentlichen Ruhe und zur Sicherheit der Personen und des Eigenthams anwenden wollte, und daß zu diesem Ende alle Clubs und nicht autorifirten Versamms lungen aufhören müßten, indem er fest entschlosfen sey, dieselben zu zerstreuen und durch alle die Mittel, welche er in Sanden habe, zu unterdrute ken, so wie alle diejenigen, welche auf irgend eis ne Art an einer solchen Versammlung oder Club Theil nehmen, und die offentliche Rube badurch ftoren murben, einer harten militarischen Bestrafung unterworfen fenn follten. .. - Die Belagerung von Valenciennes wird noch mit allem Eifer forts gesetzt und die Besatzung vertheidigt fich unaufe borlich. - Seit dem 10. Jul. arbeitete man an den Gegenminen. Man glaubte bamale, et wurden wohl noch 4 Wochen verlaufen, webe fich Die Bestung ergabe. Eustine fiche mit seiner Armee ben Cambran und foll Willens fenn, Das lenciennes ju entfegen. Um 12ten griffen bie Granjosen aus Maubenge die Raiserlichen an, nahe

nahmen ihnen eine Reboute meg und machten bie Befagung, melde in einer balben Compagnie bes fand, ju Gefangnen. Gie murben aber mit eis nem Berlufte von 117 Rriegsgefangnen fogleich wieder baraus vertrieben. - In Conde' mach ten die Raiferlichen 4009 Mann ju Gefangnen. fie follen ba auch 120 Ranonen gefunden baben. Diefe Beftung ergab fich megen ber farten Suns gerenoth, von ben Dbigen fonnten nur noch 1 500 Dienfte thun. - Die oben angezeigte Proclamation bes Pringen von Roburg bat ben ben Emigranten viel Difvergnugen gemacht, weif Die Befignahme, nicht fur Ludwig ben 1 7ten, fone bern fur Frang ben 3menten geicheben ift. Den Rrieg mit Spanien betreffen folgende Rache richten : Paris ben Sten Jul. Der Convent bat Die Dadricht erhalten, bof die Spanier Die Beflung Bellegarde erobert baben. Collten Die Spanier, welche 30000 Mann fart find und 6000 Mann Cavallerie haben, auch Perpignan wegnehmen : fo fieben ihnen bie mittaglichen Des partementer offen. - Baponne, ben 29 Sun-Dan bat hier Die Radricht erhalten, bag bie Spanier, 20000 Mann ftart von ben Frangofen ben Undrave angegriffen und gefchlagen worden find. Sie find Darauf auf ihr Gebiet gurudges togen. Derpignan wird jest mabricheinlich von

den Spaniern belagert. Reuerlich haben ihnen die Franzosen auch ihr Lager verbraunt und ein Paar Kanonen abgenommen. Von der Spaniichen Flotte hort man noch nichts. Begen Die Sarbinische Armee scheinen die Frangosen jest

nicht unglücklich zu fechten.

Rranfreich. Der Admiral der frangosischen Blotte beschwert fich benm Convente über die Unordnungen, die in den frangofischen Saven Berrichen, und flagt über geheime Uriffofraten, die, benm Ueberfluffe an allen Sulfemitteln, feine Maag. regeln in Absicht des Seefrieges jur Ausführung kommen laffen. Die Truppen aus den Departes mentern ruden ftark auf Paris an, um ber Gei feklofigkeit ein Ende zu machen. Gehr wahrt scheinlich wird doch alles durch Nachgeben abgei than werden. Von vielen Sectionen der Stadt Maris haben Abgeordnete den Bentritt derfelben jur neuen Constitution angefundigt. - Lours, Den 1. Jul. Hier ift ein Courier mit der Dach richt angekommen, bag bie Infurgenten an zwen perschiedenen Stellen zugleich, an der einen Seis te vom General Biron, und an der andeun von ber Urmee ben Rantes angegriffen worden find. Sie haben ohngefähr 15000 Mann (vielleicht eine Rull zu viel) und 30 Kanonen verloren. -Mantes, den 2. Jul. Mantes wurde am Sonnabenb



Ein Witth spielte mit seinen Gassen das Amickspiel und gerieth mit ihnen darüber in Zank.
Seine Schwiegermutter hielt ihm sein Betragen
vor. Diesen Ladel nahm er so bitter auf, das
er sie erstach. Seine Frau wollte ihm wehren,
und erhielt von ihm 3 Stiche, die doch nicht
tödlich sind. Ein Kaminseger aus unsrer Stadt
wollte auch den Mittler machen, und ward durch
Stiche so verwunder, das er schon daran gestorben ist. Endlich schnitt sich der Rasende selbst
den Hals ab.

Meue Entheckung.

Jum Bortheil der Lohgarberen in London, hat ein armer Lohgarber zu Sattle in Susset sur die Lohgarberen eine nühliche Entdeckung gemacht, wosür ihm die Gesellschaft der Künste und Wissessellung zuerkannt hat. Sie besieht daris, daß der Sägestand von Eichenholt, völlig so gut zur Gerbung und Bereitung des Ralbleders zu gebrauchen sen, als die disher dazu verwandte Eichenrinde oder Borke. Man beschäftiget sich schon, viele Rühlen zu erbauen, um zu obigen Zweck die Eichenspäne und andere kleine Stücke Eichenholt darauf zu mahlen, und in Staub verswandeln zu lassen.

#### Der Bote

aus

# Thüringen.

Zwen und drenßigstes Stuck. 113 1131

T 7 9 3.

#### Bote. Wirth.

B. Deute, Herr Gevatter! will ich ihm einmak nichts von den Schildburgern erzählen.

W. Und warum denn nicht? Geit einiger Zeit hört es sich ja recht artig zu.

B. Ich bin heute nicht zum Erzählen aufges legt. Wenn es ihm recht ist: so will ich ihm ets was vorlesen?

W. Was denn da?

W. Ich habe ba ein Buch ben mir, das ich für den Herrn Amtmann in Grünkausen mitbrins gen soll. Unterwegs habe ich barinne gelesen, und etwas gesunden, das mir das Herz gewaltig angegriffen hat. Es ist ein Englischer Beriche von Ludwigs des sechzehnten, des unglücklichen Königs in Frankreich Ermordung, welcher vera Aug. 1793.

muthlich von seinem Beichtvater ist aufgesetzt

M. Nun der muß doch den besten Bericht das von geben können: da er immer um ihn gewesen ist. Lese er immer hin!

B. Ludwig brachte den Sonntag, den 20sten Januar, mit der Vorbereitung auf seinen Tod zu. Seine stille Ergebung, seine sanste Geduld, zeuge ten von dem Udel seiner Seele.

Die lette Zusammenkunft feiner Familie, ber Mofchied, war über alle Beschreibung führend und erschütternd. Die arme Ronigin bieng an feinem Salfe in einer an Wahnfinn grangenden, Seine Tochtenumschloß die andere Hand, der Dauphin ein Knie. Seine Schwester babete feine Bube mit ihren Thranen. Ludwig außerte Die volle Zartlichkeit des Waters, des Gemable, Roch mehr gebeugt burch die Des Bruders. Betrübnis derer, die seinem Bergen so nabe maven, als durch sein eigenes Unglud, suchte er sie burch liebevolle Vorstellungen ju troffen. . Buleft mußte man die Konigin ohne Empfindung wege tragen. Aus diesem Zustande erwachte sie nicht eber, als Montags Nachmittags um zwen Uhr. Ihr Erwachen mar Raferen. Sie redete immer noch mit ihrem schon ermorketen Gemabl. Deha.

vere Lage verftriden, ehe fle gu einer noch unglude

Alls diese bittere Prüfung überstanden war, ber schäftigte sich der Ronig nur mit den trössenden Borftellungen der Religion. Er bereitete sich von Gott ju erscheinen. Seine Unterredungen mit seinem Beichtvater athnieren wahre Frommigkeit und gemäßigtes Gefühl sur alles Irdische. Der seine Flaube an eine gludliche Unserbichteit bob seine Seele. Allein mit ihm, nur von Gottes Augen umgeben, bezeingte er noch in den letzen. Augen umgeben, bezeingte er noch in den letzen. Augenblicken seine Unschuld, und vergab bennoch ganztich seinen unerbittlichen Keinden.

Endlich erscholl die achte Stunde am Montag Morgen von den Parifer Stoten. Der Königsliche Märtirer wird aufgefordert, seinem Tode entgegen zu geben. Er gieng aus dem Sesängwisse. Man subrte ibn zu einer Kussche bie dem Waire von Paris gehörte. Die Wachen an dem Eingange des Lempels halfen ibnt einsiegen. Sein Beichvater seite fich neben ihm. Imen Swey Solbaten von der Gendarmerse safen schon in dem Wagen.

Raum war die Rutiche weggefahren, als bet Dauphin feinem Auffeber, entlief, und mit bet größten Schnelligfeit die Treppen berunter fprang. Die Schildmache unten an der Treppe bielt ibn

31 2

mit freundlichen Worten zurück. "Bitte, bitte!"
fagte das unschuldige Kind, "laß mich gehen. Ich "will auf die Strake, und will nieder knieen, und "will die Leute bitten, daß sie meinen lieden Papa "nicht tödten."

Unterdes näherte fich die Rutsche langsam, und unter schrecklichem Stillschweigen der versammele ten Menge, dem Schaffot. Es war auf dem Plas Ludwigs 15, jest dem Plat ber Revolution, genannt, swischen den Elifaischen Feldern und dem Diedestal, worauf einft die icone Statue Lodwig In der Mitte war Die Guillotine be-15 stand. festigt. Ben berfelben stanben zwen garfe Scharfe richter, beren wilder Blick Ungluck verfundigte. Eine zahlreiche Wache von Infanterie und Karak lerie schütte die grausame That. Die Kommitire ten des Departements und der Municipalitat, die Mitglieder des Reiminglgerichts, General Santerre und ansehnliche Detaschements Solbaten folgten dem Ronig.

Me der König das Schaffot und die Guillotine, alles schwarz bekleicket, erblickte, suhr er mit
Entsetzen zurück; aber er saßte sich sehr bald, stieg
mit Festigkeit und gesetztem Blick aus dem Wagen. Er ward entkleidet. Man schnitt ihm das
haar im Nacken ab, und band ihm hinterwärts
die Hände. Dennoch wankte auch auf der Trepe

pe jum Schaffot sein Schritt nicht, unerachtet des milden Jubelgeschreps bezahlter Zuschauer und des Donnerns der Trommeln und Trompeten.

Ludwig trug einen braunen Oberrod, eine weis fe Beste und schwarze Unterfleiber. Sein haar toar frifirt. In feinem gangen außern Aufzuge zeigte fich ernfter Anftand.

Rur fein Beichtvater, herr Defirion, und zwey ober drey Runizipalbeamte begleiteten ihn auf bas Schaffot. Sonft erlaubte man niemand bine

an ju treten.

Eudwig fah fich einen Augenblick umber, ehe er fich niederlegte. Sein thranendes Auge ftrable te Liebe und Bergebung. Er trat vor die Guils lottine und wollte ju ben Jufchauern reben.

Die Mufit fchwieg.

Jest ichrie Santerre: tein Gerede, tein Gerede! In demfelben Augenblid tonten faufend Trommeln und Trompeten.

Ludwige Stimme ward in dem wilden Geraufch erflickt. Dur die, welche junachft um ihn fan-

ben, borten ibn.

Ich bezeuge, fagte er, vor Gott, baf ich teis nes der Berbrechen, deren man mich beschuldigt hat, schuldig bin. Ich liebe niein Bolf und habe es fiets geliebet, und habe, um es gludlich ju fehen, unendlich viel ausgeoptert. Wein trauriges Schidfal fchreibe ich nicht ihm, sondern einer

3 i 3 Note

biaten bem Etrannen an, baf bie Stunde feiner Dinrichtung nabete. Er munichte einige Minuten mit feinem Beichtvater allein ju fprechen. Darauf pollte er und ein Datet für euch geben. Bir fagi ten ihm aber, unfer Auftrag mare blos, ihn jum Schaffot gu fuhren. Er antwortete, Das ift wahr, und gab das Dafet einem unferer Collegen. Er empfohl und feine Ramtlie und bat, baf Clern. "fein Rammerdiener, ben ber Ronigin, ober, wie er felbft fchnell feinen Musbrud verbefferte, feiner Grau bleiben mochte. Rerner bat er, feine alten Diener ju Berfailles nicht ju vergeffen. 2018e "bann fagte er ju Santerre: Marchons! Ergieng Burch ben erften Sof. In bem gwenten flieg er in bie Rutiche. Mahrend ber gangen Drogefton berrichs "te bas tieffte Stillfdweigen. Es ereignete fich fein "mertmurbiger Borfall. Bir giengen in bas Bureau des Seemefens, um unfern Bericht abzufaffen. "Bir verlohren Capet nie aus bem Geficht, bis wir Jur Guillotine tamen. Er langte 10 Minuten nach 10 Uhr an. Er brauchte 3 Minuten, um Daus bem Bagen ju tommen. Er wollte gu bern "Bolt reben. Santerre hinderte es. Gein Ropf ward von bem Rorper getrennt. Die Burger tuntten thre Diden und Ochnupftucher in fein Biut. Machbem wir unfern Bericht zu Dapier gebracht hatten, giengen wir zu bem vorlaufigen, "vollziehenden Rath, den wir beschäftigt fanden. ben Mord bes Deputirten Delletier St. Fregeat Ju unterfuchen."

Santerre fügte noch folgendes hingu:

"Ihr habt nun einen genauen Bericht von bein, "ganzen Bergang der Sache gehort. Lubwig Capet "woll





Wurde zugestanden. 6) Der Kommandans fchickt einige Agenten weg, um bas nothige Geld zu holen, um bamit bas (Papier) Geld einzus wechfeln, mas in Maing furfirt. Bur Sicherheit tagt man Geißeln jurud. - Bugestanden. 70 Die Besatzung geht Rolonnenweise nach Franke reich juruck, unter Begleitung einer preußischen Bebedung. - Burde jugestanden: 8) Transport der Sachen giebt man im nothigen Falle ber Befagung Pferde und Wagen gegen Bee sahlung. - Wurde zugestanden. 9) Die Rrane fen muffen in Schiffen transportirt werden. 10) Rein emigrirter Mainger foll effer in die Stadt kommen, bis die Frangosen weg find. 11) Soe bald die Rapitulation unterzeichnet ift, befegen die Preußen die Bestungswerke und Ihore (dies fe werden genannt.) 12) Alles Festungsgee : schür soll so schnell als nivglich überliefert were ben. (13) Es follen Commiffare gefett werden, um die Magazine zu überliefern. 14) Die Des ferteurs von der Belagerungsgrmee follen genau. ausgeliefert werden. - Alles angenommen. --Mains, den 2.7. Jul. Die Preußen und Sache fen beschäftigen fich immer noch fort mit Auffun chung der Klubisten. 40 derselben sind gestern nach dem Zuchthause gebracht, und ihnen alles weggenommen worden. Mille Tharme, Dache 36731









daß er mit seiner Armee nach Paris tomme, nicht um fie ju befriegen, sondern um die Jaco-biner ju Paaren ju treiben und so die Republik ju tetten. — Die Morderin des Basewichts Mas rat ist mit großer Froblichkeit jum Tode gegongen. — Cassine ist aparis gerentet worden, weil er es nicht mit den Jacobinern batt, sondern sich zu Parthen der Bespeschinnten Freunde der Republik zu neigen schien. General Diettmann bat das Commando erhalten.

Defterreich. Fur den Raifer wird jest in Leips zig ben Frege ein Anleihe von 2. Mill. Gulden gemacht. Ungeachtet der freywilligen Bentrage, mochte im nachflen Jahre, wenn nicht Friede wird, eine Kriegssteuer ausgeschrieben werden. Die Stande ber Riederlande follen sich erboten haben, lest ihre Rackflande mit Go Millionen abzudezahlen.

England. Die Englische Flotte if unter Graf Sowe mit 15 Linienschiffen am 14 Jul. ausgelaufen, um gegen Frankreich zu geben. In Ireland berrichen Unruben.

Bermischte Rachrichten.

Bolen hat sich an die Hollander gewendet, um durch sie eine Vermirtlung beb der russischen Kaiserum und dem Tänige vom Preußen auszuwirfen, wodurch das Unglied einer Theilung Volens abgewendet werden könnte. Man fann leicht einseben, daß dieß nichts beisen wird. — In der Offter ist wirflich vine unsichd Flotte von 36 Schiffen, deren Schimmung man usch wieß. — So eben erhalten wir Nachricht, daß Kalenciennes auch erdoter fepn soll.

## Der Bote

aus

## Thüringen.

Drey und drenßigstes. Stuck.

#### I 7 9 3

### Bote. Wirth.

W. Also hat er wirklich eine Freude dars Aber, Herr Gevatter! das Mainz von den Deuts schen ist wieder erobert worden?

B. Das ist ja eine curiose Frage. Welcher Deutsche sollte sich denn nicht freuen, wenn er hort, daß seine Landsleute eine Hauptvestung wieder bekommen haben, die von Gott und Rechts wegen zu unserm deutschen Vaterlande gehört.

W. Und ich kenne doch Leute, denen es gar nicht recht ist, daß Mann; erobert worden ist, die der Mennung sind, es wäre besser gewesen, wenn die Franzosen hätten durchdringen, unsere deutschen Truppen zurückschlagen und Mann; srep machen können.

23. hum! das find wohl Franzosen?

W. Ja wenn es Franzosen wären; so wollte Aug. 1793. ich es ihnen nicht verbenten. Gin grangofe fann fich frenlich nicht baruber freuen, wenn feine Sandsleute übermunden merden. Dein berr Gepatter! es maren Deutsche.

23. Ja ber Deutsche ift ein curiofer Menich. Er ift fo flug, ebrlich, treu, tapfer ; einen Sauptfebler fat er nur, ber ift, bag er ben grangofen alles nachthut. Bor einiger Beit fcamten fich Die Bornehmen ihrer Mutterfprache: ba mußte alles frangofich geiprochen und geichrieben fenn.

2B. Daffelbige ift nun mabr. 36 babe viel. mals Baffggiere ben mir gebabt, Die nichts als Frangofifch fprachen, und bie ich befmegen far Rrangofen bielt. Erfundigte ich mich nun ben ben Bebienten, mer fie maren? fo erfubr ich, bat fie fo gut Deutsche maren, als er und ich. babe ich mannichmal meine Gebanten barüber gehabt, und geglaubt, bag es boch nicht recht fen, menn man feiner Mutterfprace fich fcame.

3. Unfere Beiber wollten feine Rrauen, und unfere Dabden feine Jungfern mehr fenn. Bit Friegten lauter Dadamen und Damfellen. iso wollte ich es um aller Welt willen nicht magen, eine Raufmannefrau grau, und ibre Eod's ter Jungfer ju nennen, man murbe gemiß fagen, Daß ich ein grober Bote mare, ber gar feine Le-Bendart batte.

B. Mit

Weire ists soust auch so gegangen, ehe ich meine Madam und Mamsell Landsmänninnen recht kennen lernte. Iho nenne ich alle Passagiere, die keine Hosen anhaben, Madame voer Mams sell, stehe mich recht gut daben, und habe schon von mancher Krämersfrau, wenn ich sie Madame nannte, das Compliment bekommen, daß ich ein recht artiger verständiger Wirth wäre.

B. Wenn die Kinder der Vornehmen reisten, so besuchten sie nicht etwa ihr Deutsches Vater- land, und machten sich mit der Landwirthschaft und unsern Fabriken bekannt; nein die mußten nach Paris gehen, um da eine seine Lebensart zu

ternen. Dum! Hum!

B. Und die Madamen und Mamsellen wollsten nun auch in allen die Französische Mode mite machen. Manche ließen daher die neuen Moden von Paris kommen. Menn sich nun so eine Masdam mit einem neumodischen Kleide zeigte: so gieng der Auf davon durch die ganze Stadt, und durch das ganze Land, und alle Madamen und wie Mamsellen wollten nun auch die neue Mode haben, und quälten ihre Mäaner und Wäter so lange, die sie das Geld dazu hergahen, und hate ten sie es auch borgen, oder aus einer herrschafte lichen Casse nehmen sollen.

R 1 2

M. Ich weiß auch solche Exempelchen. In unstrer Nachbarschaft wohnt eine Madame, die so viel auf Französische Moden gewendet hat, baß thr Mann am Ende banquerutt werden mußte.

B. Manche vornehme Leute glaubten sogar, daß unsere Deutschen handwerksleute gar keinen Geschmack hatten, und ließen sich dekwegen ihre Stühle, Tische, Schränke u. d. gl. alle von Partis kommen.

DB ha! ha! ha!

B. Warum lacht er benn?

W. Da fällt mit eine Schnurre ein, die mir voriges Jahr meines Nachbars Sohn erjählte. Dieser arbeitete als Schreinergeselle ben einem Meister in Neuwied, der recht gute Mobilien versertigte, aber wenig davon in Deutschland loss werden könnte. Weiß er wohl wohn er seine Waare schickte?

B: Doch nicht etwa nach Paris?

Mehtig! nach Paris. Won da ließen sie die Deutschen wieder kommen, und zahlten viermal mehr dafür, des der Meister in Neuwied bekommen hatte, bloß deswegen weil sie glaubten sie wären in Paris gemacht.

Die Deutschen schon seit kunderts Jahren ges macht. Wir dürsen uns daher auch nicht wuns dern, Bern, wenn es unter ibnen ino noch immer wels de giebt, die alles gut finden, mas die Frango. fenthun, und alles tadeln, mas die Deutschen unternehmen. Die deutschen gurften mogen bie Schuten verbeffern, ben Alderbau unterftugen, Belognungen benen verfprechen, die die mehres ften Baume anpflangen, .. Urbeitebaufer bauen, Die Strafen verbeffern laffen, baraus mird fo mes nig gemacht, als que ben Arbeiten des Schreis permeifters, ju Renwied. Macht bergegen bes Rationalconvent ju Daris eine Berardnung: fo erhebt man fie bis in bem Simmel. Wenn ben ben gegenwärtigen gefabrlichen Beitlauften man. che beutiche Dbrigfeit Strenge anwendet, um Rube und Friede im Lande ju erhalten: jo fchrept man über Despotismus und Tprannen. Bers bietet bingegen ber Rationaleonvent Sachen beb Tobesftrafe, Die ber Deutsche entweder gang fren thun barf, ober bochfiens mit ein Paar Ropffluden beftraft: fo findet man darinne nichts unbilliges.

Werben ein Paar hundert deutsche Soldaten Aber ber Bertheidigung bes Vaterlandes tob geichlagen, die doch schlechterdings fenn muß, wenn wir nicht unser ganges Land dem Parifer Rationalconvente Preis geben wollen; so forent man Zeter, über bas unmenschliche Blutvergies

Ben. Wenn hingegen die Parifer ihren unschulbigen Rönig köpfen, und unschuldige Leute, gang anverhört, zu tausenden ermorden: so zuckt man die Achseln, entschuldigt es und sagt: das sep ein nothwendiges tiebel. Mich wunderts unt, daß noch kein Deutscher auf dem Einsall gekoms men ist, die Guillotine in Deutschland einzut führen.

Was mich anbetrifft! so bin ich ein Deutscher und bleibe ein Deutscher, und bin meinem Basterlande tren. Ich verächte keine andere Mation und wenn ich höre, daß eine etwas Rügliches erfunden hat: so thue ich es nach. Daß ich über mein Vakerland verleugnen, und mich gant nach den Franzosen, oder irgend einer andern Ration bilden sollte, das lasse ich wohl bleiben.

Folgende Bucher sind zu empfehlen; in der Buchhandlung der Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal und allen Buchhandlungen zu haben:

Reise eines Pohlen durch die Moldau nach der Türken von Joseph Mikoscha. Aus dem Polnts schen übersetzt von M. Linde Ir Theil, &. Leips zig. 1793.

Handbuch zur Erklärung des neuen Testaments sür-Ungelehrte. Dritter Theil gr. 8. Leipz 93 18 gr. Practische Grammatik der lateinischen Spracke von Christian Gottlob Bröder. Zweyte durchaus vers besserte und vermehrte Auslage. gr. 2. Leipzig 793

In ber Unweisung ju gymnaftifden . Lebungen por Serrn Gute Duthe haben fich noch folgenbe Derfonen gemelbet: Die Dringeffin Louise von Dannemart Berr Sofrath Rauft in Budeburg Df. Ochlees in Sppesheim - Sammerich in Altona - Drof. Chlere in Riel Infvect. Jeffe in Sannover Drof. Sartmann bafelbit Rr. Geh. Legationer. von Sammerftein Berr Rlofterrath v. Boigt in Braunfchweie Frenherr v. Sentibel in Brun Fr. Elifabeth v. Lechinger bafelbit herr Rabritant Sopf bafelbft - Drediger Riete dafelbft Schlingemann in 3woll Dhil, Kriebr, Geibel in Beimar Rect. Starte in Berenbura Subr. Moris bafelbft Die Lefegefellichaft ber Ochuler bafelbit Berr Bang. Ruftner in Leipzig - Graf Sold in Borbesholm Graf Solft von Reversborf v. Qualen auf Windeberg - Dred. Diper in Reinshagen Beheimerrathepraf, von Dewis in Schwerin - D. Schulze in Salle I - Subtont. Tetufch in Dresburg Dreb. Sartmann in Reval

Dert

| - Pras. v. Kokebue daselbst             | 1            |
|-----------------------------------------|--------------|
| - Frenh. von Bubler in Stuttgarb        | I            |
| - Motar. Wehrt in Mitau                 | 9            |
| - Cand. Steinfeld in hamburg            | I .          |
| - Joh. Ernft Friedr. Westphalen bas.    | r :          |
| - Herrm. Wiegbens Sohne daselbst        | I            |
| - Rammerh. v. Baudissin                 | I.           |
| - Pred. Urban zu Leften in Curland.     | I.           |
| - Landschuleninspect. Haun in Gotha     | T.           |
| - Joh Heinr. Haan in Gemark             | I            |
| Ein Ungenannter in Gotha                | I            |
| herr Prof. Kolpin in Stetin             | 1            |
| - Cand. Tiling in Mietau                | 4            |
| Die Schule in Lubbenau                  | I            |
| Herr Pfennigmeister Richard zu Talig    | <b>T</b> . , |
| - D. Bubbeus in Gotha                   | <b>x</b>     |
| - Rath Rufert in Schweinfurt            | I            |
| - Conferenzr. v. Heinrich in Copenhagen | I            |
| - Warrentrapp und Wenner zu Frankfurt   |              |
| am Mayu                                 | 5            |

Summa 86 Er.

Bis Michaelis wird noch '2 Nithtr. im Golde Pränumeration angenommen, in ber Erziehungss anstalt zu Schnepfenthal. Rriegenachrichten. Mus bem Saga, ben 20, Sul. Indem Die Samburger Doft von bier abgeben will, fommt ein Courier von ber gliirten Urmee mit ber bochftwichtigen Dachricht an, bak Die Beffung Balenciennes am 28ften b. M. burch Capitulation an Die Alliirten, und gwar auf fole gende Urt übergegangen ift : ben 27ften finrmten Die Defferreicher ben berbedten Deg ber Beffung. und erorberten benfelben. Dachbem bief gefcher ben mar, marb Balenciennes jum legtenmal aufgefordert. Bugleich murben aber alle Unfiglten gu einem Sauptflurme gemacht, ber ben 28ften erfolgen follte. Diefen martete ber Commandant bon Balenciennes nicht ab, fonbernigieng in Der Dacht vom 27ften auf ben 28ften eine Capitulas tion ein, nach welcher er ben tften Muguft mit ber Befagung mit Gewehr aus ber Beffung marfchirt, auf bem Glacis aber Die Baffen nie-Derlegt, und gurud nach Franfreich geht. Das ben bat fich die gefammte Befagung anbeifchia machen muffen, im gegenwartigen Rriege nicht mehr gegen die Affirten in bienen. Diernachft wird fie unter Bedeckung Raiferl, Eruppen nach Der erften frangofifchen Grengveftung gebracht. Gefchun und Munition bleiben in ber Beffung. Die Commiffarien bes D. C. und bie Belgier werben ben unfrigen ausgeliefert. Die Garnis RIT

Dight on Google

fon foll nur noch 2000 und eilide baubert Damie flatt fenn, ba fie boch bener Unfange Der Belagerung aus 12000 Mann beffand. Geit ber Eroffaung ber Laufgraben som 13. auf bem 14. Mun, find aber 200,000 Bomben und noch mehr Ranonentugeln in bie Stabt gefdidt more ben. Dun wird es bermuthlich auf Roffel) Buchain, Cambray, Maubenge, Danfirchen losge. ben, . - Bruffel, ben 30 gal. Dit einem Schreiben que bem Sauprauarfier vernimme man, bag bie frangoffiche Urmee in ber arditen Unerbnnng ift. Der Mationalconvent shatte amen Glieder aus feinem Wittel ale Commificien abgefchieft, um bie Urmee ju fommanbiren : "bie Solbaten aber fchrieen lant, wenn man ibnen ben Guftine nicht jurud gabe, fo murben fie ju ben Defterreichern übergeben. Dan glaubt, bat Cuffine feinen Ropf bereits burch bie Suillotfire perlobren babe. - Dach anbern Dadrichten ift Caffine im Commando ber Armee befidtigt. In Mains wird nun alles mieber in Dronung debracht. Der preußifde Converneur von Bolframsborf ermabnt Die Ginmobner in einer Mreie elamation jum foulbigen Geborfam gegen ben techtmäßigen ganbesberrn, marnt bie Glubiften mon allen fernern Unfuge und befiehlt ben anbern Giamobnern meber burch Mores noch Dunblum.

gen gegen iene beleibigent in fenn melches, wie mian weiß, ber Kall febr baufig gemefen ift. -Der Rriegsichauplas am Rhein ift burch bie Gine nahme von Mains nunmehr weiter nach Guben verlegt. Bier fteben Die Rraniofen im Dfalit fden und Zwenbrudifden. Deftreicher und Preu-Ben jogen fich bort fart gegen fie jufammen, und es bat mehrere Gefechte gegeben. - Greier, ben 30 Jul. Seit bem 2 8, find Die R. R. Trupe pen nebft ben Conbeifchen weiter vorgeructt, fie baben Die Rrangofen aus ihren Berichangungen ben Bellbeim pertrieben, ihnen einige Ranonen abgenommen, und fie fammtlich gegen Beiffenburg und lauterburg gejagt. In gandau find gegen 9000 Mann. Als Die Rrangfen am 221 aber bas Gebirge einfielen, fo raubten fie in Roth, Edesheim, Burmeiler, Gleisweiler bas Bieb und alle Bictualien, fcblugen Die Saffer mit Mein ein und thaten großen Schaden. Der Ger neral Burmfer hat es babin gebracht, bag am 27ften bie Ginmohner von Roth und andere ihr Dieb. meldes nach gandau getrieben morben. mieber bon bort berausholen burften, ohne im geringfien beschwert gu werben. Dan fucht tage lich weiter vorguruden .: Much im Zwenbrudia fchen haben bie Rrangofen große Bermuftungen angerichtet. Raiferslautern, ben 30 Jul. Det ído de

schöne Karlsberg ist nicht mehr! Die Franzosen haben übel gehaufet, das Wasser abgegraben, Feuersprigen und Eimer, nebst allem, mas noch da war, weggeführt, die Feldstüchte abgeschnite fen und den Karlsberg damit angestedt. Das Las sareth und die Husgrenkaserne flanden heute noch welche fie auch nebst Homburg und Zwenbrücken anstecken wollen. Bon benen sich: gestückteten Bewohnern des Berges, haben fich die Weiber mit den Kindern niedie Waldungenmersteift, wo fio Mangel an Allem leiden. Angengranffurt den 22. August. Das Gerücht von einem großem Gies ge, in welchem die Franzosen ben Rheinzabern ganglich geschlagen worden, bat fich zwar nicht in feinem gangen Umfange bestätigt, indes baben Die Franzosen doch Offenbach, Herrheim, Rules heim und hert eiligst verlassen: alle biefe Orte find nun wieder in deutschen Handen, und der Bes neral Wurmser sieht ben Rheinzabern, im Spens erschen. Man schreibt sogar, daß Landau schon blokirt und Strasburg gesperrt sehn Die Franzosen haben sich an der Grenze des Elfasses ben Weissenburg und Lauterburg 50 bis 60000 Mann stark gelagert, nachdem sie fich vor den Kaiserlithen zurückgezogen haben, ihr re-vortrefliche Stellung haben fie verlassen und dadurch gemachtz daß die Westung Landau belas

gerk werden kann. — Den S; n die Franzosen 5 Eager abgenommen ha. — In der Grafschaft Rissa hatten die Sardinier and Ven Jun. 1500 Todte, Blessirte und Gefangene; die Franzosen sollen 7000 ders gleichen gehabt haben.

Frankreich. Charlotte Cordan, welche den Bosewicht Marat durchbohrte, ift hin hingeriche tet, fie war fo fandhaft, daß ihr Geficht nicht einmal die rothe blühende Farbe daben verlohr .-Alus ihrem Verhore fegen wir folgendes her. Fr. Ihr Mame? Untw. Marie Unne Charlotte Core day, ehemals d'Armand. F. Ihr Alter? 25 Jahre weniger 3 Monat. F. Ihr Geburts. pri? A. St. Saturnin des Bignaup. F. Ihr Wohnort? A. Caen. (im Dep. 53) F. Ihr Stand? 2. Ich lebe von meinen Gintunften. 3. Bas für eine Beranlassung verleitete Gie, Das rat umzubringen? 21. Seine Berbrechen. F. Bas verstehen Sie unter seinen Berbrechen? U. Die Berwustungen, welche die Unarchie in meis nem Baterlande anrichtet. Er hat unfern Das tionalcharafter verderbt, die Moral des Bolfs gersibrt, das Ungeheuer bat uns 4 Jahre lang burch fein Berbrechen entehrt. Glucklicher Beise war er kein Frangose &. Saben Sie Dit. schuldige? A. Ja. F. Wollen Sie sie nennen? A. Za.

Coul

M. Ja. R. Wer find fie? M. Alle rechtschaffne Menschen in Frankreich. Kennen Sie bas menfch. liche hers fo wenig, um nicht einzusehen, bag es weiter keiner Eingebung bedurfte, und das man Beffer seinen eignen Willen vollführt, als einen fremden? F. Lieben Sie bie republikanische Reo gierungsform? A. Db ich fie liebe? 3ch liebe fie und kenne fie beffer, als jemand; aber ben Frangofen fehlt es an Geift und Energie, Repubo likaner zu senn. Ich sehe nichts, als Egvisten, bie ihr Wermogen auf ben Ruinen ihrer Mitburg ger ju erheben suchen. Ich sehe in der Bere fammlung des Convents unwiffende und feige Memmen, die da dulden, bag eine Handvoll 360 femichter die Menschheit mit Fugen trete, und ben Burgerfrieg angunde. 3ch bin mube, langer unter einem herabgewurdigten Bolfe ju leben. 8. Kennen Sie ben Bischof Claude Fauchet? Dat er von Ihrem Berbrechen Wiffenschaft gehabt? A. Sie wollen mich swingen, in feiner Gegenwart zu wiederholen, was ich schon vorhin gefagt habe, daß ich den Mann und feine Grund. fage ju fehr verachte, um einen Entschluß mie ihm gemein zu haben. F. Sind Sie ichwanger? 21. Ich habe keinen Dann gekannt, und feinen gefunden, den ich meiner wardig geglaubt batte. -Sin und wieder kommen die Truppen des Codvents

vents schon mit den Bessergesinnten Republika. wern (den Truppen der Departementer, die gegen den Convent gehen) in Gefechte. fich bald zeigen, wer den Proces gewinnt, Paris wber Frankreich. Auch die geistliche Armee ber Royalisten ist gegen die Conventstruppen gluck. lich gemesen. General Menou ift geblieben, Santerre in Studen gerhauen.

England. In Irland Scheinen bie innern Unruben immer großer ju werden. Es ift fogar an einem Gefechte zwischen ben Eruppen und ben Aufrührern gefommen. Bon 6 Regimentern, welche nach dem festen Lande geben sollten, bat man 4 jurudbehalten, weil man das Militar für ju gering hielt die lebelgefinnten im Baume. au halten. Bon den Thaten ber Englischen Blots

te bort man noch nichts.

Polen. Der Polnische Reichstag thut jest, mas Rugland haben will ; ja da bie preußischen Trupi pen Mine machten noch weiter in Polen einzudringen: so haben fich mehrere Landschaften ents folossen, fich lieber unter Russische Berrschaft zu Polen feht jest im Begriff, mit Rug. begeben. land einen Traftat einzugeben, ba er aber noch nicht abgeschlossen ist: so konnen wir die Punkte beffelben noch nicht mittheilen.

Wermischte Rachrichten.

Auch in Regensburg ist für den Raiser ein. Unleihe von einer halben Million fl. eröffnet. — De. Churfürst von Mainz dankt in einer öffentslichen Erklärungen seine Unterthanen für die treue Anhänglichkeit an die rechtmäßige Regiestung; er hebt dadurch alle französische Verordnungen auf; bestätigt alle Beamte in ihren Stellen und giebt die Versicherung, daß ihm das Glück seiner Unterthanen während seiner noch übrigen Lebenszeit siets am Herzen liegen werde. Man glaubt, er werde nächstens in Mainz eintressen. — Die Sache der Elubisten wird scharf untersucht, und 41 sind schon nach der Pestung Ehrenbreitstein gebracht worden. —

### Der Bote

ans

# Thüringen.

Wier und drenßigstes Stuck.

T 7 9 3

Fortsetzung von der Geschichte der Schildsburger.

Das Glaubensbekenntniß, bas nun jum Heil aller Schildburgerseelen aufgesett war, that vorstressiche Wirkung, und ließ die Vernunft, welche die Väter der Stadt, wie den Teusel, sürchteten, und auch wirklich sur ein Werk des Teusels hielsten, nicht mehr auskommen. Verschiedene Caus didaten, die noch damit angesteckt waren, schlischen sich in der Stille sort, und suchten auswärtstemter, und die Prediger, die nun einmal im Amste waren, suchten ihre Vernunst vor der ganzen Welt zu verbergen.

Die liebe Schildbürgerische Jugend wurde so behandelt, daß die Vernunft, wenn sie sich regent wollte, sogleich wieder erstickt wurde. Unter and dern erwarb sich der Herr Rector Casimir Holze. 2014.

burg, und wurde deswegen auch auf Rosten eines hochedlen und hochweisen Raths abgemahlt, und sein Bild in der Rirche, an der rechten Seite des Altars, aufgestellt, wo es noch zu sehen ist, bis auf den heutigen Tag. In der linken Hand halt er das Glaubensbekenntniß, und in der rechten einen dicken Stock.

Wirklich hat der Mann auch sehr viel für Schiloburg gethan. Wenn nun einmal die Bernunft aus dieser Stadt verwiesen senn sollte: so muß man gestehen, daß der Herr Rector Soliare das Seinige dazu redlich bentrug. Das vorzuge lichste, wozu er die liebe Jugend zu gewöhnen suchte, war das Auswendiglernen. Unffer bem Glaubensbekenntnisse mußten die jungen Schild. burger das schone Schildburgische Gesangbuch, den Ratechismus, den Psalm, und noch verschie dene andere Bacher, vom Unfange bis zu Ende, Freylich hatte bieß beg vieauswendig lernen. Ien Kindern große Schwierigkeiten, und fie bei zeugten gegen das Auswendiglernen große Abneis Das sahe nun der mackere herr Rector als ein Stuck der Erbsünde an, und suchte es mit Schlägen zu unterdrücken. Er brachte es fo weit, daß die Frau Nathsmeisterinn Bensuß ihr Bald. den den Schulen vermachte, welches noch bis

auf diefen Tag bas Schulhol; beift, bamit bie herren Schullebrer baraus Die Stocke tounten holen laffen, Die fie jun Ginblauung bes. Glaubensbefenatniffes, und anderer Bucher nothia batten. In Dief Schulbolt mubte nun allemal. por bem Unfange ber Schule, ein Anabe geben und feche baumenftarte Ctode bolen, melde gen meiniglich mabrend ber Schule ver braucht murben. Dit biefen Stocken bemaffnet fieng nun jebese mal ber Berr Rector feine Soule an. Erft fand er ein Morgenlied, ben bem er bie Unbacht in ben bergen ber ichlafrigen Rinder burd Stock. prügel ju erwecken fuchte, indem er bald ba balb bort binichlug, mann er bemerfte, bag ein Rind nicht mitjang, ober mit feinem Rachbar plauberte. Bernach mußte einer ber alteffen Rnaben brengebn Gebete, theils gereimt, theils ungee reimt, nebft bem Glaubensbefenntniffe berfagen. So oft er foctte, betam er einen Sieb. Mache bem nun bem lieben Gott Diefes Lobopfer, wels ches mehrentheils mit vielen Ehranen vermifche mar, war gebracht worden : fo begann Die eis gentliche Schularbeit, Der Bern Rector mußte fich nun dren Stunden lang auffagen laffen, mas bie Rinder aus dem Ratechismus, bem großen und fleinen Spruchbuche, dem Malme, der Boe fabel und Grammatge auswendig gehent batten. Sous Das

Das war aber die Arbeit nicht allein. Wenn et Die Lectionen überhoret hatte: fo mußte er auch noch eine Execution halten, und alle diejenigen auchtigen, welche die Lection nicht gut gelernt hatten. Daben bewieß er aber große Daßigung, und richtete die Strafen nach ben Sunden der Schiller ein. Wer ein Paarmal gestockt hatte, befam weiter gar keine Strafe, als ein Paar ders be Maulschellen. Wer mehrmaten gestockt hate Be, befam einige tuchtige Siebe mit bem Stocke auf die Sande. Wer feine Lection aber garnicht gelernt hatte, ber wurde von feinen Rammera den über die Bank gezogen, einer hielt ihn ben Den Haaren, zwen die Sande, einer die Beine, und einer jog ihm die Hosen recht straf an, bann Wat der Herr Rector herzu, und jog ihm einige Derbe Riffe auf den Hintern. Ben diefer Geles genhelt konnte man recht deutlich feffen, daß er sum Schulmanne gemacht fent weil er mit fets nen derben Fausten so zuschlagen konnte, daß die Rinder, die seine schwere Hand fühlen mußten, in 24 Stunden nicht sigen konnten. Ben Dies fem muhlamen Geschäfte troflete fich ber herr Rector damit, bag er boch ben jungen Leuten, welche die Executionen mit verrichten helfen muß. ten, Gelegenheit verschaffte, fich ju guten Schule teuten zu bilden. Uebrigens freuete fich gang Shilds.

Schildburg, wann es das Geschren der gezüchtige ten Kinder hörete, und bewunderte die gute Kinderzucht des Herrn Rectors.

Außer dem, was die Kinder aus den Buchern auswendig lernten, wurde ihnen aber gar nicht viel gelehret: weil der Herr Rector besorgte, daß durch andere Wissenschaften nur die Vernunft genahret murde. Go mar der herr Mector j. E. ein abgesagter Beind der Maturgeschichte. fe Leute sprengten zwar aus, er konne die Ras turgeschichte deswegen nicht leiden: weil er selbst nichts davon verstunde; er selbst aber sagte, er sen ihr nur deswegen so gram, weil die Rinder dadurch verleitet murden, zu vernünfteln, und am Ende gar Naturalissen wurden. Er hatte auch die Freude ju seben, daß seine lieben Schue ler von dem, was um fie lebete und blubete, fast gar nichts kannten. Wurden fie oder bas Bieh frant: fo glaubten fie es fame von Bereren, und jogen den Scharfrichter ju Rathe, donnerte es, so meinten sie, der liebe Gott sen bose; saben fie nach dem Gewitter die Wiesen mit Froschen bebeckt: fo glaubten fie, fie waren vom himmel gesallen. : leberhaupt waren sie der Mennung, das alle Thiere und Gemächse, die fie nicht effen, oder auf eine andere Art benußen konnten, eine Strafe Gottes maren.

3

and Constitution

Dagegen kannten sie aber desto besser die vers schiedenen Classen der Engel und Teusel, und wußten auf ein Haar die verschiedenen Verrichstungen des Satans zu erzählen. Auch kannten sie Heren, Robolde, Wasserniren und andere Dinge, wovor unser eins gar keine Kenntnis hat.

Von Städten und ländern ternten sie auch weiter nichts kennen, als Jerusalem, Bethlebem,

bas Land Canaan und Egypten.

Solzart nicht länger lebte, sonst wurde er noch manches gethan haben, um den Ausbruch der Bernunst in Schildburg zu unterdrücken. Aber leider starb er in seinen besten Jahren.

Die Ursache davon war folgende: die neuern Erzieher kamen auf. Ohnerachtet er gar nichts zu lesen pflegte: so siel ihm doch einmal eine Schrift von einem neuern Erzieher in die Hände, die er aus Neugierde las. Hätte er sie doch nie gelesen! sagte ganz Schildburg. Denn in dieser Schrift kunden ganz abscheuliche Sachen.

3. E. man müsse die Kinder nicht blos zum Slauben, sondern auch zum Nachdenken gewöhr nen: man solle die Rinder nicht mit Schlägen, wie die Hunde, sondern, wie vernünstige Menschen, mit Vernunst erziehen; man solle sie nicht bloß zum Stubensisen gewöhnen, sondern ihnen

much sleißig Bewegung in freyer Luft erlauben, sie laufen, springen, hüpfen, baden, auf dem Schlitten sahren lassen; man solle sie vor allen Dingen mit der Natur und der Erde, auf welocher sie wohnen, bekannt machen; man solle ihe nen Sott nicht als einen zornigen Herrn, sondern als einen guten, liebevollen, gerechten Bater vorstellen; man solle ihnen kein Glaubensbekennto niß absordern: weil sie nicht wüßten, ob sie das, was sie iho glaubten, auch noch würden glauben, wenn sie zu Verstande gekommen wären. Soloche und mehrere schreckliche Lehren stunden in dem Buche des neuen Erziehers.

Das war aber nun ein Ragel zu dem Sarge

des Herrn Rectors.

Je Freude' zu erleben, daß ein hochedler und hochweiser Rath zu Schildburg das abscheuliche Buch confisciren ließ, und daß der herr Oberspfarrer im nächsten Examen eine schöne Rede hielt, in welcher er sehr aussührlich die Schäds lichkeit der Vernunft und der neuern Erzieher zeigte; das alles war aber nun leider zu spät. Die Galle war den Herrn Rector schon zu sehr in den Magen getreten. Er siarb an einem Gallensfieder, und ganz Schildburg beweinte ihn. Sogar die Kinder weinten mit, da sie saben, das die

vie lieben Eltern weinten. Er bekam auch eine recht kräftige Leichenpredigt, welche der Herr Pfarrer drucken ließ.

(Die Fortsetzung folgt.)

Folgende Schrift verdient empfohlen zu werden: Ueber Protestantismus, Katholicismus, geheime Gesellschaften u. s. w. von Hermann Protes stant.

Der Verfasser scheint kein Freund von Glaus

bensbetenntniffen zu feyn.

den Titel hat:

"Die rothe Frenheitskappe, zur Belehrung des

Der Versasser hat sie in der löblichen Absicht aufges
seßt, um unsern deutschen Landsleuten einen Abscheu
gegen alle Rebellion, durch lebhaste Darstellung des
großen Elends, unter welchem iho Frankreich seufzt;
benzubringen. Deswegen bedaure ich sehr, daß
darinne manches vorkommt, welches unerwiesen ist,
z. E. daß die Franzosen Frauenzimmer nacket an den
Pranger gestellt, sie mit Honig überstrichen, und
von den Wespen hätten todt stechen lassen; daß Lucks
ner guillotinirt wäre, und derzleichen mehr. Der
Herr Versasser ich weiß gawiß, daß durch Uebertreis
bungen der gaten Sache mehr geschadet als genutzet
werde.

Frankreich. Unter den frangofichen Stadten, welche gegen die Jacobiner und ihre Regierungs. losigkeit ausgetreten sind, zeichnet sich Marseille porzüglich aus. Seine Truppen grengen auf Avignon los, wo die Jacobiner noch die Oberband hatten, und drangen am 15. Jul. gemalt. fam in die Stadt ein. Lyon folgt dem Benfpie le von Marfeille. Der dortige Distriftspraffe bent, ein sweyter Marat, wurde am 16. Jul. hingerichtet und 40000 Mann standen daben unter dem Gewehre. Man war damals im Begriff 4800 Mann por die Stadt in dren Lager su stellen und 6000 Mann mit 15 Kanonen ju den Marfeillern ftogen ju laffen. Felir Bimpfen. stand am 19ten an der Spige einer Urmee, mel. che gegen Paris zu gehen im Begriffe mar. Er Schrieb an den General der Parifer Truppen; Denn ihr den Burgerfrieg wollt, fo ruckt vor, wolltihr ihn nicht, so betretet das Departement Cal. vados nicht. Man wird fich in furger Zeit erflaren, und unterdessen leset benliegende Proclamation; ich habe großern Unglücke vorbeugen wollen, folltet ihr es verursachen wollen! - Tous lon hat den Jacobinerflub zugemauert, und ist mit Marfeille jusammen getreten. Bordeaux ift dieser Bereinigung gleichfalls bengetreten u. f. m. so ist denn große Hoffnung da, einen Haufen elen-De, 111:19

der Menschen bald verschwinden zu sehen, welche Die gute Sache der frangofischen Ration verbarb. Mehrere Städte, die gegen die Jacobiner aufges treten find, haben gleichwohl die neue Constitue tion angenommen. — - Auf der andern Seite fieht es leider in Rücksicht des Krieges mit den Rebellen ober der geiftlichen Armeen, deren Saupte führer ein gewisser Gaston ift, fehr fchlimm aus; bean nicht nur am I gten hat Gafton die Patrios ten geschlagen, 6000 getootet, eben so viel vere mundet, 3000 Mann ju Gefangnen gemacht, und ihre gange Artillerie erobert, sondern auch 24sten wurden fie an der Brucke von Cé, welche fie mit 4000 Mann und 12 Kanor nen befest hatten, geschlagen. Die geiftliche Aimee fiel die Patrioten unter bem Geschren: Der Degen Gottes und Ludwig fein Diener, wie Kowen an, ließen fie fast alle über die Klinge fpringen, und eroberten ihre gange Artiflerie. - Paris, den 29. Jul. Es laufen imar aus mehrern Departements Rachrichten von der frege willigen Annahme der Constitution ein, aber von ber andern Seite erwecken bie Rachrichten von Den unerwattet großen Fortschritten der Ronige lichgefinnten in der Bendee ben dem Mationalconvente bas größte Disvergnügen. Ihre Are mee in der Bendee soll 100,000 Mann stark fenn,

fenn, von welchen 80000 Alinten haben, auch ibre Artillerie ift anfehnlich, benn fie befteht aus 1 50 Ranonen. - In Paris und im Convente gebt noch alles brunter und bruber. Wir wollen hier manches bavon mittheilen. Paris ben 20. Je naber wir bem Tage ber Bundesteper, nam. lich ben 10. Muguft, anruden, beto fürmifcher fanat es an bier in werben? befonders ba man fest juverlaffig weiß, daß Cond', Main; und Das lenciennes in feindlichen Banben finb. Diefe Dadricht erreate große Befiurgung im Ronvente, und die Reinde Cuffines benutten Diefen Mugen. blick, und bewogen den Convent gegen Diefen General bas formliche Unflagebetret zu verlaffen. Der aufgebrachte Convent befretirte noch weiter, Daß | General D'Dore', Commandant von Manne, nebft allen Stabsofficieren in Berhafiftand ertla. ret fenen, und bag bie in Daing gemefenen Come miffarien hierher fommen, und Rechenschaft von ber Urbergabe ablegen, und die ausgezogene Garnifon fith ine Innere bes Landes jurudbeges ben follte. - Parie, ben 26. Jul. Mit der Berbaftnehmung ber fogenannten verbachtigen Derfonen wird immer noch forigefahren. Mittwochen fruh fiellte jebe Section 100 Dann, die in beftanbiger Requifition maren, und tage lich 40 Cous erhielten. Dloslich murbe ber Res

Revolutionsvallast von 1200 Mann mit 6 bis & Kanonen, und unter dem Vorwande, daß eine Menge Volksfeinde in Diesem Gebaude verbore gen waren, vom Morgens 10 Uhr bis Abends g Uhr umrings. Man nahm gegen 60 bis 80 Personen in Berhaft, worunter viel Geldmade ter, Wechster u. sem senn sollen. — 21m 28. Jul: verlas man im Convente einen Brief der Commissarien ben der Moselarmer, der den ofe fentlichen Boble Ausschuffe, meldet, bak fich Mains am 22 fien Julius, ohne daß die Bestungse werfe im geringsten Roth gelitten hatten, und da die Besatung noch mit Lebensmitteln und Rriegs. vorrath versehen mar, an ben Feind ergeben bas be, obgleich zwen Urmeen ihr zu hulfe marschire ten. Sie klagen Custine als den Urheber dieser verratherischen Uebergabe an, die sich auf ein Billet diefes Generals grunde, das man in einer Conferenz verlas, die zwischen dem preußischen General Ralfreuth und dem Commandanten bes Plages in des Deputirten Reubels. Segenwart Sie versichern, daß man diefes Statt hatte. Billet unter den Papieren des Generalstabs des Plazes finden werde. Der Convent gab hierauf einem von dem öffentlichen Wohlqueschuß abges fatteten Bericht jufolge, das Anflagebefret gegen Cuftine, verbrouete dann die Werhaftnehmung

bes Commandanten und bes Generalliabs ben Be. fagung von Daing, bie Buructberufung Diefes Corps in das Innere von Rranfreich, nahm das gegen Die verhafteten Deputirten abgegebene Un. Magedefret an, erflarte Die fluchtigen Deputirten für Berrather bes Baterlandes. - Daris ben 21. Jul General Cuffine ift beute aus ben 216, ten bor feine Richter jum geheimen Berbari ud. ter einem farten Detafchement ber Gensb'armes rie gebracht worden. Eine Menge Bolfe fieng an ju tufen : Un bie Gnillotine, bu Lafterhafter, an Die Buillotine! Cufline fdrie bem Botte gut: Es lebe bie Dation! allein Diefes rief : Un Die Buillotine, Bofewicht! an Die Guillotine! Ben. Southard befchwerte fich ebenfalls in einem eigenen bieber gefandten Brief gegen biefen Ge. neral. "Done biefen Erenlofen, fagte et, murbe ich ficher in & Tagen zu Maing gemefen fenn? !! Damit auch in ber Morbarmee au Gunften Diefes Benerale fein Aufftand tonne erregt werben, fo hat man feinen Sohn und viele andere Derfonen gefangen genommen. Bon Cuftine foll ein pon ihm unterzeichnetes Billet porbanden fenn, Daß er ben Commandanten von Maint d'Dore aufgemuntert babes ben Dlag ben Dreufen su iberliefern. - Paris, ben 2. Mug. Die Uebergabe von Batenciennes, und. die neuern Bortheis 91736

le ber Monaliften von Benbee haben ben Dartie nulc, annt in Buth gefest. Er bat a Commit farien mit gebeimen Huftragen in Die Departemen te von Dife und von Miene abgefchicht. Er ba berretirt, bas Benbee. Departement an 4 Eden In Stand au fleden, um Die Ropaliffen gang je Allettigen. Ge bat verorbnet, alle Muslanber Derienigen Mationen, beren Dofe mit Rranfreich Am Rriege find, befonbeed bie Englanber, in were freiben, if grretiren, ober pur bas Repplutionse tribunal ju gieben, 'je nachbem fie verbachtig befunden murben, General Diettmann bat bas Commando ber Rorbarmee ausgeichlagen, und General Douchard ift an feine Stelle ernunnt Morben, In ber beutigen Sigung fdirieb Ch fline and bem Beidraniffe. bag man ibn nicht ebee richten fonne, bis man feine Correfpondent pop gelegt batte. Dan beidulbigt mich, fant er, an ben Commandanten ju Main; gefdrieben in baben, bas er biefen Dias übergeben follte: nichts ift falfcher ale biefes, du Menn mam nach meinem Blute burftet, fo foll es fliegen; ich bebeure abet nur, bat es nicht in bem Ereffen far mein Batetland flog. Dem Kriegsminifter mard ber Befehl gegeben, Die Barnifon pon Daing in Die Browing Benbre in fchicken, um genen bie De bellen Gjumfechten, Gan Die Ronigin tift abem

Reiminal Revolutionsgericht übergeben; fie wird Demnach in das Gefangnis geführt werden. Alle einzelne Glieber ber tonigt. Familie werden aus dem Sebiet der Nepublit geführt, außer den Andern des Königs und benjenigen, welche unster dem Schwerte des Gefeges fleben. Elijabeth bes Königs Schwefter fann nicht eher abgegführt werben, bis die Könign gerichtet iff.

Rriegenachrichten. Die Spanifche Aloffe foll wieder nach Spanien jurid gefehrt fenn. Bu Soulon follen 16 frangofifche Rriegefchiffe ausges ruftet liegen und an grangig foll man arbeiten. Rad einer anbern Radricht befinden fic 78 englifche und fpanifche Schiffe bor Toulon. In Balenciennes fo wie in Conde' bat ber Raifer als les wieder fo einrichten laffen, wie es por 1780 war. Die offerreichifche Urmee ift ben Ba lenciennes aufgebrochen, um die frangofiche ane quareifen. Die Rrangofen haben fich in ber Begend bes Elfaffes mehr gurud gejogen, feben aber immer noch im 3mepbrudifchen in ber Gegend bon Sornbach, Limbach und Bliestaftel. Mile aber lichen und fürftlichen Befigungen haben fie vorber rniniret.

Um 2. Aug nahmen fie gu Zwenbruden Geifieln weg um badurch die Mainger Mubifien gu befrepen. Ullen Emigranten foll der fernere Aufenthalt in ben öfterreichischen Rederlanden verboten werben, weil fie über die Besignehmung von Balenciennes eaisonnirt baben. Auch Dumourier soll arretirt sein. — Durch die Belagerung sind zu Balenciennes 900 häuser ruinirt und 2000 Burger umgekommen. Die Besahung zog am ersten Angust ab, und alle brabanter Emigrirte erhielten frenen Abzug.

Bermifchte Rachrichten.

Bu Bruffel ift fur den Raifer eine Unleife bon meh Millionen und 400 taufend Gulven eröffnet. — Die ruffische Flotte ift am Josen Int. Copenhagen paffirt, um durch den Sund zu geben. Sie foll auf is Monate Lebensmitel haben, und besteht aus neun Linienschiffen. — In den dierreichischen Niederlanden zeigen sich ie und da wieder Unruhen. Im Maitaubischen follen 3 Mitglieder von den arretirten des französischen Convents, welche sich aus Frankreich ges suchet katten, gefangen genommen senn.

Drucffehler.

Im vorigen Botenfiude find aus Berfehen bie Seitenzahlen falfch gefehr worden,



### Der Bote

aus

## Thüringen.

## Funf und drenßigstes Stuck.

#### 1. 7 9 3. 3. 1 1 1 1

der Bote. Wirth. gel Gra eried

W. Was hat er benn Renes, Herr Ge

B. Michts weiter als eine Rebellionspredigt.

W. Ums Himmelswillen! In was für Zeiten leben wir! also predigen auch die Geistlichen Rebellion?

Rebellion.

sill er sie denn nicht vorlesen?

Predigt am zehnten Sonntage nach Trinitas

Gieb, Gott! daß, deinem Borbild gleich,

Die Obrigkeit regiere,

Und beinen Segen in ihr Reich

Durch gute Unstalt führe;

Der Unschuld Schirm und Wächter sen, Gentember 1793. Mm

Den

Den Steblichen im Banb erfren, Dem Unrecht fraftig feuren Zimen Es if geribalia, fieben Freunde, bal as bem beutigen Connrage bon ber Berfiorung ber Stadt Jerufalem und Des gungen Jubifchen Staats geprediget mirb. Das mar, wie euch betannt fenn wird, eine enforetlifte Begebenbeit, bon ber man bie Befchichte, obne Entfegen, nicht

boren noch lefem tonn. Bas für eine foredlide Dungerenoth, mas fur Bebriddungen, Raus bereven und Diduberungen, mas filr Gengen und Brennen, mas får Morb und Blutvergieben re geerre bamate! 218 baber unfer Erlofer Seras Falem erbliebre, und ben febredlichen Jammer fic porfiellete, Der biefet ungludlichen Statt bevon fund - meinte er uber fie. Biff ihr benn aber mobl; marmin mifere Bor. fabren Die Berordnung gemacht haben, baf jabr-

Tich einmal von ber Berfidrung Terufalems gepres Diat merben foll? Deffmegen, bas mir burch bie fcbreifliche Geichichte Diefer ungludfichen Stadt follen flug gemacht, und por bem Wege gewarnt werben, auf bem fie und ber gange Staat ben Untergang fanb.

Beldes mar benn biefer Den? bie Rebels lionsfucht ber Juben. Coon feit langer Beit maren unter ihnen Parthepen nemejen, ! Die 'mit 1 2011 St. 6 7 chts einander Kriege führten, und vieles Blut vergose sen. Da die schmächere Parthen besiegt wurde: so wollte sie der stärkern nicht unterthänig senn, sondern rief die Kömer zu Hüste. Die Römer machten sich dies zu Ruse und brachten das kand unter ihre Bothmäßigkeit. Das war den Juden nun wieder nicht recht, sie rebellirken also wieseder, und reisten die Kömer endlich, den ganzen Staat zu Grunde zu richten.

Da wir nun in folden Zeiten leben, wo man allenthalben von Rebellionen höret, wo es gar Leute giebt, die sie gut beißen und vertheidigen zo will ich von dem heutigen Evangelium Gelev genheit nehmen, euch zu zeigen, was für eine schwere Sunde die Rebellion sep. Gott gebe, daß ich euch mit dieser Betrachtung nüßen und vor Irrwegen bewahren möge! Amen!

Rom. 13, 1, 2.

Jedermann sen unterthan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ist, beit, ohne von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnett. Wer sich nun wie der die Obrigkeit seset, der widerstrebet Gote tes Ordnung; die aber widerstreben, werden über sich ein Urtheil empfahen.

m a

Evani

Luc. 19141 ( 48) 216 6

hauptsag.

Was für eine große. Sünde die Rebellion

1. Will ich dieses beweisen.

2. Einige Einwurfe beantworten min

Rebellion oder gewaltsame Widersetlichkeit gen die Obrigkeit, welcher wir unterworfen find, hat unser Erloser nie gebilliget. Die Dbrigfeit. welche damals über das judische Land zu besehlen hatte, war der Romische Raiser Tiberius, von welchem die Geschichte sagt, daß er ein fehr une gerechter und graufamer Mann gewesen fen. Et hatte über das judische Land einen Laudpfleger oder Statthalter gesent, welcher es ale ein ervo bertes Land betrachtete, und baber nicht des Lans des Beste, sondern blos seinen eigenen Bortheil fuchte. Man kann alfo fich leicht vorstellen, daß Die Juden damals febr bedrücke waren. aber Jesus wohl ein einzigesmal zur Rebellion geras then? Das Wolf mar oft geneigt bas. Joch der Romer abzuschütteln, und Jesum gam Konige auszurufen, entwich er aber nicht allemal, wenn er so etwas merfte? "). Die Obrigfeit gab ben De

Befehl, ihn in Berhaft ju nehmen; Die Die ner berfelben vollzogen biefen ungerechten Befehl: einer feiner Junger mar darüber fo erbittert, bag er bas Schwerd aus ber Scheide jog, und bie Diener Der Dbrigfeit mit Gemaltwertreiben molle te. Bas that aber Jefus? er fagte: freche bein Schwerd an feinen Det: benn wer bas Schwerd nimmt, der foll durche Schwerd unta fommen Sassilled pord sam the autymers

Und feine Apofiel efferten ben feber Gelegen. beit gegen bie Rebellion. Wer fich wiber bie Dbrigfeit feget, ber wiberftrebet Gottes Orda nung, welche aber miberftreben, werden über fich ein Urtheil empfaben. Dief if der Mutfpruch des Apofiels Paulus! monthlis 198

Menn ihr nun dief alles wohl überleget: fo fagt felbft, of ihr mobl die Rebellion für etwas Gutes balten tonnet, ob ihr fie nicht fur eine febr fcmere Gunde halten mußt, ba fie fo geras Degu gegen Die Lebre Jefu ftreitet? fagt felbft, lieben Freunde! befandet ifr euch nicht allemal recht wohl, wann ibr euren Lebenswandel nach ber Lebre Befu einrichtetet? mußt ihr nicht gefter Ben, baf ihr immer febr traurige Rolgen bavon empfandet, mann ihr berfelben ungehorfam mas ret? fo tonnt ibr auch leicht benten, baf es febr traurige Rolgen baben merbe, wenn man ber ( 14) Matth. 26, 52. m m a Mar.

Warnung Jefu guwider fich gegen feine vorgefete te Obrigfeit emporet. Go viel ift gang gewiß, fobald man gur Rebellion geneigt ift, bort man auf ein Ebrift zu fenn und darf fich nicht mehr einen Nachfolger Jefu nennen.

Ich will euch aber nun auch bie Grunde anfuhren, warum unfer Erlofer Die Rebellion fo febr miberrathen bat.

Barum will man benn rebelliren ? ifts nicht mabr, bum mehr Frevbeit ju erhalten? Gut! laft une bod einmal baruber nachdenten! 2Bovon will man benn fren merden? von Abgaben ? bon Gejegen? Go muß ich euch fagen, bat bieß eine entfestiche Rrenbeit fen. Gobald bie Denfchen mit einander in Gefellichaft treten: fo muffen fie fich zu gewiffen Abgaben verfieben. Es muffen boch die Strafen verbeffert, es moffen Soulen und Rirchen, Saufer erbauet merben wo man Gerichte balt; es find Berfonen nothig. Die die Rinder, Derfonen, Die Die Ermachlenen unterrichten, Berfonen, Die barauf feben, baf bie Berechtigfeit gehandhabet werbe, und wieder ane bere, bie bas gand gegen auswartige Reinde pers theibigen, und die innere Rube ju erhalten fuchen. Alles biefes erforbert Unfmand. Dovon foll biefer denn befiritten merden, wenn nicht jedes Difglied ber Sefellichaft bazu einen Bentrag fthipotatiff, 26, go. . . . . . . . . . . Win Sill

giebt? Done Albgaben tann feine Strafe berbele fert, feine Schule, feine Rirche, fein bfenthe des Saus erbauet, tonnen feine Lebrer, feine Richter, feine Bertheidiger bes Baterlandes befielt werden. Bugicht ibr euch benn mobl in eis nem gande ju leben, wo dief alles feblt? Daber findet maa feblechterdinge in allen gandern Abgas ben, Diejenigen ausgenommen, Die pon milben Leuten bewohnet werden, die meder lefen noch fcreiben lernen, und feine offentliche Unftalten

haben. Wenn wir ferner in Gefellichaft leben : fo iffe nothig, daß wir Sicherheit por unfern Dachbaren baben; bag mir rubig fchlafen fonnen, ohne beforgen ju burfen, bag uns nnfer Gigenthum beschäbiget, oder die Rube unfers Saufes geftoret. oder unfere Gefchaffte gebinbert werben. burch fann benn bieg alles nun verbatet merben ? Durch nichte beffere, ale burch gute Gefege. Bill man alfo in Gefenichaft leben : fo muß man norbe mendig fich ben Sefeten unterwerfen. Gefellichaft obne Abgaben und Gefege tann foleche terdings nicht befichen. Welcher vernunftiger Menfc tann benn alfo mobi munichen, bavon fren ju merden ? fad .. erfed gewelnen ein Rolle

Aber vielleicht munfcht man fren ju merden pon Bedrudungen; man munfcht Frenheit von unmas

Bigen

figer Abgabet, man manisch mehr Predict und feiner Gelichtten, mehr Tregbete in der Ubaum feiner Keisjam. Der find laufer erlauder Wöhnsche mehre die Nesmunft noch des Erickankfam mithiligen. Es ist, also auch mich unrecht, menn man ische sig ist also auch mich unrecht, menn man ische sig ist is, also auch mich unrecht, menn man ische sig ist is, alle auch verbeiten plate freiheit fich zu verfahlten. Ihr den beier mun aber ib Rockflow i wie vonnen einen.

Sobald man aufangt tu rebelliren, ober fich mit Bewalt ber Obriafeit ju miberfenen ; fobald Sanat auch biefe an, ibre Gemalt in branchen wim Die Rebeffion ju Dampfen, Reicht ibre Dacht bas au nicht bin : fo ruft fie bie bengehbatten Dhring Beifen ju Bulfe, BBas für Grenel entftebn bars aus! Die Rebellen! im ihr Leben und ibre Rrem Beit ju vertheibigen, muffen nun ju ben foreite lichften Mitteln ibre Buffucht nehmen. Gie mill fen freulos werben, ben Borgefegten, benen fe Erene fcmoren, bon benen fie befoldet murben, beren Brob fie aben ; fo baf monthe obriateitliche Derfon tiagen mut; girch, mein Greund bein ich mich vertrauete, ber mein Brod af, trict mich unter bie Sube. Dan mut rauben, mpeben und Granfamteifen begeben, von welchen man felbft nie geglanbt batte, bag mon fie beneben TOTAL LA DE EL CONTROL D

alland adu Chiel Foerfehung folge) manbarite

Rriegsnachrichten. Hue Daris fchreibt man, baf 3000 Frangofen von 8000 Mann fardini. fder Eruppen überfallen und jurudagetrieben mure ben, und daß der Berluft auf benden Geiten betrachtlich fen. Mus England fcbreibt man, daß eine frangofiche Rregatte eine englifche genommen habe, und bag zwen frangofifche Ragericife in einer Zeit von 14 Tagen 15 theils englifche theils bollandifbe Schiffe meanghmen. "fins Lurembur. gifche machen bie Frangofen noch immer Ginfale le und thun großen Schaden. Mach boffandis fchen Briefen bat Die frangofifche Dordarmee am nten August eine farte Dieberlage erlitten. Um. fterdam ben 12. Auguft. Dan bat bier verichies Dene Berichte, Daß ber Dring pon Coburg Die frangoffiche Urmee am orten biefes gwifchen Bouchain und Cambran, ober Camerot, augegriffen und pollig gefchlagen bat. 1. Es follen 10,000 Mann geblieben, und co Ranonen erobert wore Den fenn. Bouchain und Cambray follen fich ben Millitten ergeben baben. . Ben Roffel foll gleich. falls etwas jum Bortbeile ber Allierten vorgefale len fenn Diefe Machricht ift febr übertrieben. Dan weiße bak bie Coburgifche Urmee nach eis nem am gten gehaltenen Rriegsrathe vorrudte, um die Brangofen aus ihrem Lager gwifden Bouchain und Camerof (Cambran) ju verdrangen. ach a TE Dieg m s

Dief'iff ihr gegindt, wie ufan aut folgenben Dach. richten feben tann. Balenciennet, ben o Mug. Die Branipien baben mirflich bas Paner perlaffen. Beffern griffen fie bie Miniee ber Militeten: amie fchen Boudein int Cambran an, chaten, ale wenn fie unfern fiegreichen Ernppen ben Boben Arcitia machen wollten, und vertheibigten bie Bafe fage ber Schelbe gegen Storn, unter bem Schuje ge von 3 Rebouten febr lebbaft, Mitein unge/ achtet ibres fürchtertichen Reners, festen boch bie Englander fcommment ther biefen Rlub, und eis ner Colonne Diefer braven Trunnen, melde taue fend-Befahren tres boten, gildte es) binter Come bras berum in geben und fie abjufdneiben. Da fich min bie Frangofen swifden amen Renern fas ben, fo bielten fie fich far verlobren, und bachten auf Die Rettung ihrer Artillerie und Sagge, Sie marfen fich bierant eilende im bie benachbarten Beffungen, und jest ift ihre Armee in ben Stabe fen Douan, Bouchain und Birras eingeschioffen. Die allitrte Arnice ift nun Weifler von allen bei Stellungen, Die fie befuffen, Die Englander, bie bier vieles gemant tind meldmint harreng imm fle ju erreichen, nahmen thien; um fich an erfeie fchen, i's Stad Wein ab, und tranten tanien auf Die Gefundbrit ibres anten Sonias Bei reu auf Die Gelundheit Des Raifers und ber anberm

Dadte. - Der Sarft von Sobenfobe fat ben Rranjofen 210 Bagen Dafer abgenommen. Gin wichtiger Sang, ba fe an Bourage groben Mane gel leiden. Das Sauptquartier Des Pringen won Coburg ift smifden Boudain und Cambran; und bas von bem herzog von Darf ju Ereveroene. Seine Borpoften find fcon bie Schelbe poffirt, n. Cambran ift ichon aufgeforbert. Auch Diefe Rade wicht muß man erft burcheine andere aus Bruffel bon 14. Muguft berichtigen, fie lautet in ber Dauptlache anbers. hier ift fie. Rachbem bie allierten Armeen Die Frinde aus ihren Lagern vers Brieben batten, rubten fie am oten aus, und om Anten jogen fich bie perichiedenen Rotonnen wie der jurad. Das Sauptquartier fam wieder noch Derin ben Balenciennes. Die gte Rolonne bielt noch bas frangofiche lager befegt. Wan ift nun Abergeugt, bas bie Generale ber alliten Armeen nicht Billens find, ben Moric auf Paris angetreten, bis fie porlaufig fich aller feften Didge von Brangofich Blandern und Dennegan bemeiftert baben merben. Es merben baber por ber banb alle Unftalten getroffen, um jugleich pon einer Ceite Daubeuge, und von ber andern Duntir ten ju belagern. Die englifche Urmer, welche jum Ungriffe ber legtern Befinng von ber gante feite beftimmt ift, mabrend pon ber Geefeite Die

Riotte agiren wirb, foll noch burch ein Rorpi Bo,000 Raiferlichen verftartt werden. Bu bem memliden Ende ift auch wieder ein Regiment Berafchotten au Dflende ans Land gefliegen. Mus Sent Samptquaffiete bes Deriogs von Dort su Ramare ben i gien Muguft. Die Garnifon von Balenciennes bestand im Anfange ber Belagerung wins 0711 ben ibrem Mbinge mar fie aber tanm 4000 Mann fart, Die fibrigen batten fie theils Durch Defertion: theils burch Rrantbeiten und burch bas Reuer bon unferm Gefchate berloren. Rin ber Beftung baben mir 130 Ranonen, 43 Morfer und II Sanbigen' 60,600 Rugein 670 C Bomben 1250 Daubisaranaten, 2804 Centner Dufper, und guber ben Gemebren, mel che ber Garnifon abgenommen murben, Senergemebre befommen. Rom Gliag Ber find Solaenbe Machrichten bie porgig ichften, 3menbrat. ten ben 8 Aug, Geftern mar ein lebhaftes Co munel amifden ben preufifchen und frangon den Morpoften ben Gindth ; in gleicher Beit borte mor einige Stunden lang ben Ranonendonner von ber Geite von Leimbach. Die Rrampfen murden ba fethil unverfebens von ben Dreufen überfallen und betamen berbe Ochlage, Gie mußten bus Bleifc in ben Sopfen perlaffen, melches nebft ben abris men Lebensmitteln unter bie Ummen ansgetheilt

ganz eingeschlossen sein einigen Lagen werden wichtigere Rachrichten erwärtet.

Frankreich. Euflines Prozes ist noch nicht geendigt. Die Ronigin fint aber im Gefängnife fe und ihr Proces ist angefangen. Barum bies juff fest geschieht, darüber dentt man verschieden. Dem allgemeinem Geruchte nach, heißt es, man habe ihr vor einiger Zeit, um fie und ihre Famle lie zu retten im Tempel den Vorschlag gethat, an den Pringen von Coburg ju fcreiben, bag er Ach von Balenciennes jurucksiehen möchte; allein Re habe es nicht allein ausgeschlagen, sondern has be auch daran erinnert, wie man gegen ihren Semahl verfahren sen, nachdem er voriges Jahr an den Konig von Preußen geschrieben, um ihn ju bewegen, das frangofifche Gebiet ja verlaffen; und fie belegte, fagt man, bies Berfahren gegen ihren Gemahl mit den fartffen Ausdruden. -Ihr Berhor hat schon feinen Anfang genommen und fie foll fich ben dem gangen unglücklichen Bore falle fehr fandhaft betragen haben. - Un eben bem Tage, an welchem ber Convent den Dioces ber Königin beschloß, defretirte er auch unter and bern, swischen Paris und der Mordarmee ein fas ger ju errichten; bem General Soudard das Commando der Nordarmee und dem General Ferrier das der Rheinarmee zu geben; das Ros pali.

palistische Departement der Vendee ganz und gar zu verwüsten; olle Fremden aus solchen kandern, die mit Frankreich im Kriege sind, gefangen zu seinen. — Die dristliche Armee erhält über die republikanische einen Vortheit nach dem andern, man glaubt durch Verrächeren der Königlichges sinnten, welche sich unter die letztern gewischt has ben in Am zien Aug. verbrannte man z Will. Alsignate, in allen nun 824 Will. — Am 19. Aug. wurde, wie gewöhnlich, in Paris des Bundeskest geseyert und zwar mit der größten Ordenung und Ruhe.

Wermischte Nachrichten.

Stockholm, den 6. Aug. Die Gesandten bes russischen und des großbrittannischen Hoses har ben dem hiesigen Hose zu erkennen gegeben, daß sie ihre Macht vereinigt haben, um alle Zusube von allen Arten von Lebensmitteln und Rriegsmunition näch Frankreich ganzlich zu verhindern, und daß sie daher alle Raussarthepschisse zu visitieren besohlen haben. Die Maasregeln des hiesis gen Hoses, zusolge dieser Declaration sind noch nicht bekannt. — Wien, den 7 Aug. Man spricht seit einigen Tagen wieder von einem nas hen Ausbruch des Krieges zwischen Rußland und der Pforte, indem letzere gar nicht zugeben will, daß Rußland die in Besitz genommenen Länderen.

London, den 9. Aug. Rach einer in unsern Zeistungen besindlichen Angabe bestand die spanische gegen Frankreich in Bewegung geseste Macht in zu Linienschissen, 38 Fregatten und 67 kleinern Schissen, welche zusammen 6183 Randonen und 54280 Mann Besatung sührten. Die 4 Landonmeen aus den französischen Gränzen bestanden zusammen aus 161879 Mann, daß Spanien folglich 216159 Mann gegen Frankreich geschellt hat.

### Zusaf:

Der Vorschlag einen neuen Convent zusams men zu berusen, ist im Convente allgemein anges nommen. — Die Königin ist nicht wieder in dem Tempel gebracht, wie eine Nachricht sagt, sondern ist noch im Gesängnisse. — In jedem Distrikte von Frankreich soll ein Setreidemagazin angelegt werden, und es sind dazu 100 Millios nen Livres vom Convente bestimmt.

#### Der Bote

aus.

# Thüringen.

Sechs und drenßigstes Stuck.

#### I 7 9 3

Fortsesung der, in der Kirche zu E \*\* gehalstenen, Predigt.

Absolon mußte, so bald er sich jur Rebellione entschloß, das Schwerd gegen seinen Water zies hen; Ahitophel, der Davids geheimer Rath mar, mußte Unschläge zum Verderben desselben geben. Wenn ihr nun rechtschaffene Leute send: könnt ihr denn solche Verbrechen begehen? ihr mußt sie aber begehen, so bald ihr euch zur Rebellion entschließt: weil ohne Verrätheren. Treulosigkeit und Grausamkeit sast gar keine Rebellion möglich ist.

Mittel angewendet. Verrätheren, Rauberenen Begangen, viel Blut vergossen hat, mas mird man dadurch ausrichten? die Obrigkeit verjagen und sich von ihrer Herrschaft sren machen? Dies ist höchst unwahrscheinlich. Wenn auch die Obrigkeit, gegen die man sich auslehnt, nicht September 1793.





ein Boll une gladlich machen tonne, bas felbft fich in ben tlaglichften Buffande befindet ?

Dan fucht euch in ben Ropf feben, baf wir afte gleich maren, und baf es baber ungerecht fee, bag einer bor bem andern Borguge babe. Glaubte nicht, treben Freunde! benn es ift nicht wahr. Es baf bon Ratur timmer ein Denfch mehr Sapigfeiten, ale ber andere, immer einer bat beffere Belegenbeit ermas ju erfernen, als ber ambere. Dag bieg mabr fen, wift ihr ja alle. Bie fann man tun fagen, bat wir bon Ratui ane gleich maren? ber Ridgere) ber Sidelere wird fich in furjer Seit mehr Bocer) mehr Rech Te, mebr Wrenbeiten ermerben ale ber anbere er mirb bieg alles auf feine Rinder vererben. Denn wir alfo bie Graufamteit Begeben wollten bie Bornebmern und Reichen ju berfagen, und mis ihre Gater fugueignen, fo bat mir alle gleich maren: fo ibilebe boch biefe Gleichfielt taum etmige Sabre banern, bann iphebe alles wieber fo ungleich fenn ale ino. I'm Wale Ramille betben alle Cobne, ben Gritaebobrnen ausgenom men aleide Redte und gleiche Rreibenen; weil aber David mehr Rlugbeit und Math, ale feine Abrigen Bruder befag : fo flieg er Baro aber fie empor, fam enblich jur Regierung; biefe erbee auf feine Rinber fore und feiner Bruber Rinber Blieben im Stanbe ber Diebrigteit,



Rejeasnachrichten. Die Conventecommiffe sien gaben bem Conpente am rien bie Dadricht. bas fic Die Spanier feit bem tapfern Biberfian be am an Ini nicht mieber auf ben Grengen bes Departements ber Dit Barenaen gezeigt baben Paris, ben 14 Mug. Da 4000 Frangofen ben fpan. General Sangro am t cten Jul. in feinem Lager ben Jacca angreifen mollten, fo marichirte er ihnen mit cood Mann Infanferie und a Ges tabrons Capalterie entargen, meiff fie mie bem Degen in ber Rauft an, machte ihrer über 1200 Mann nieber aund nabm über 160 gefangen! bie alle mit Lumpen bedecft maren. Bes 2000 Stad Bieh, Dierben Derfen Dammet. Pibe ud. fielen baben ben Spanfern in Die Banbe, melde ben Diefer Uffgire 200 Toute und 40 Bermun bete befamen. - London, ben 16. Aug: Bile fe pon Mabrid perfichern, bie Spanier maren bom frangofichen General Labourdonane mit et mem Beriufie von coo Mann gefchlagen. Eben falls follen fie swepmal bon Derpignan jurde geichtigen fern und feine Belggerung Diefes Drif unternehmen tonnen, ebe fie nicht perfchies dene Boften genommen haben welche bie Rrum. gofen ito befigen - Meg; ben 3. Mug, Bon ber Mojelarmee find 20 commann juridgenem men wermneblich um bon bem lager swiftbeit

Paris und der Rordarmee den Anfang ju machen. Man sagt, daße die Franzosen ihr Wort gebre chen und die abgezogene Besahung von Walencie ennes fogleich wieder bewaffnet haben, um fie ges gen die vereinigten Dachte zu gebrauchen, v5. gleich in der Rapitulation festgesetzt war, daß fie im jegigen Rriege nicht wieder dienen folle. Eben fo ift es mit der Befagung von Mannz gemacht, weil man die Bejagung benm Schlaffe der Rapis tulation nicht mit su Rathe gezogen habe. --Diederrhein, den 19. Aug. An einen von meho rern politischen Rannegießern erdachten Marsch des herjoge von Dorf und bes Pringen von Rou burg auf Paris, war noch gar nicht gedacht word den, vielmehr mar der 3weck der Bewegungen pon den verschiedenen Truppenforps nur diefer, um den Marsch bet Englander, hannoveraner und Seffen ju decken, melde über Marchiennes langst Lille auf Dunkirchen gezogen find, um bies se Bestung aufs nachdrucklichste anzugreifen, 48 fouragiren und zu werhindern, daß ber Feind feine Lebensmittel mehr hineinbringen gonne. Die Raiserlichen werden die Belagerung von Maus beuge, Queenoi und Landrecies vornehmen. Die feindliche Armee ift übrigens durch die Defertion und starte Garnisonen, welche fie in alle bedrofe te Plage bat werfen muffen, außerst gefchwächt, ·DE 7 81 13



chiffentopf nach bem andernabzuschlagen. - Pas ris, den 12 Aug. Der Magistrat zu Dison hat Dem zu Paris ein Schreiben mitgetheilt; welches Die frangofischen Emigrirten in ben Departement tern auszubreiten Gelegenheit gefunden babens Dies Schreiben labet den Convent ein, eine all gemeine Bergebung für die Emigrirten ju defrei tiren, und verspricht die Zurückfunft von 30000 Personen, welche entschlossen find, die neue Cone stitution anzunehmen, und die Republik ju vertheidigen. Dbgleich die Gemeine zu Paris bies fe Bittschrift nicht gunftig aufgenommen hate fo glaubt man doch, daß bie Mehrheit der Sos Deritten in ihrem eigenen Ramen ben bem Cons vente darum ansuchen werde. -- Dumourieenfoll mit dem, gleichfalls übergegangenen, General Das lence nach Umerifa abergegangen fenn. Der Cons vent hat defretirt 400,000 Mt. gegen die norba liche Grenze von Frankreich zu schicken. Dean foll auch willens fenn, fich mit den Feinden in Una terhandlungen einzulaffen und deshalb schon Com miffarien abgefchickt haben. (Möchte boch biefe Machricht mabr fenn, so ware fie die wichtigste, bie man diefmal gegeben batte.) Dan fest hingu, diese Commissarien sind schon wieder guruckgekome men, man weiß aber noch nicht, was fie ausgerichs Der himmel gebe ben potriotischen tet baben.

Regenten von Preusen, Hessen, Desterreich to. Gluck die Franzosen bald ganz und gar ans Deutschland zu vertreiben, wo sie nicht zu Hause sind, und dann — Brieden! — Alle Bürger von usch bis 24 Jahren sollen gegen den Feind ziehn. — Eine große französische Flotte von Handlungs-schiffen, 100 Seegel stark, ist nach Nordamerika gegangen, um den Feinden nicht in die Hände zu gerathen.

Polen. Warschau, den zien August. Wenn auch der Reichstag zu Grodno sonst nichts hat ausrichten konnen, fo hat er wenigstens dafür geforgt, in ber Urfunde felbft, wodurch die Deputas tion ju ben Berbandlungen mit dem ruffischen Minister angeordnet wird, einen offentlichen Beweiß zu geben, daß alles, mas unterzeichnet wor den, null und nichtig fen, indem datin bon ber Begennung, die ihm widerfahrt, an den gerechten und allmächtigen Gott, ber das Berg ber Men schen richtet, so wie an die gange Welt, welche Die Unterdrückung fiehet, unter welcher man Do len feufzen läßt ic. appellirt wird. - 21m 22. Jul. hat man endlich fur Rugiand in die Their lung von Polen gewilliget und ein Bundniß mit Diefem Reiche eingegangen.

### Der Bote

a us

erreit

s Die

: find,

CM

met.

E de la

MIN.

200

1

17.0

## Thüringen.

Sieben und drenßigstes Stuck.

I 7.9. 3. 19 10 (0) 10 10

Beschluß der, in der Kirche zu E\*\* gehale tenen, Predigt.

Benn ihr euern Abscheu gegen Grausamkeiten merfen laffet, die immer mit der Rebellion vera knupft find: so suchen die Beforderer der Rebele lion euch damit zu beruhigen, daß fie fagen, in ben Kriegen, welche bisher die Regenten unter einander geführet hatten, mare es ja eben fo grau. sam, wo nicht noch grausamer bergegangen, und ergablen euch nun von allen den Greueln, die bise her in Schlachten, ben Belagerungen und Eroben rungen, vorfielen. Wahr ift nun freylich dieß als les; iste benn aber auch Recht? Verabscheuen wir denn nicht jeden Regenten, der einen unges rechten Krieg anfängt, und dadurch Jammer und Elend um fich verbreitet? Wenn ein Dieb feine Berbrechen damit entschuldigen wollte, das er sich auf die weit grossern Verbrechen beriefe, die September 1793. dies

1. Sille

dieser und jener Straffenräuber begangen häfte: was würden wir dazu sagen? Ists denn aber nicht eben so unvernünftig, wenn man die Greuel der Rebellion mit den Grausamkeiten der Kriege zu entschuldigen sucht, welche bisher die Regener ten unter einander führeten?

Endlich beschreiben euch die Prediger der Res bellion sehr lebhaft die Glückseligkeit, welche manche Staaten sich durch Rebellion verschafft hatten. Send nicht zu leichtglaubig, lieben Freunde! sondern untersucht die Sache, menn ihr fonnt, ets Ihr werdet dann gewiß finden, mas genauer. theils daß die Glückseligkeit, welche man euch porruhmt, keinesweges fo groß fen, als man vorgiebt; daß, wenn manches land Borguge ges nießt, die uns sehlen, es auch manche Beschweri de hat, von welcher wir fren sind; theils werdet thr mahrnehmen, daß die Veranderung der Regierung, bie hier und ba g'udlich ju Stande fam, nicht sowohl durch Rebellion, als vielmehr durch Uebereinstimmung der Abgeordneten des Volks, welche besonders weise und rechtschassene Manner waren, befordert wurde.

Beschluß.

Das wir alles besser zu machen, daß wir also auch wahre Bedruckungen, Ungerechtigkeiten, GrauGrausamkeiten, Religionszwang wegzuschaffen suchen, daß ist nicht nur erlaubt, sondern es ist auch Pflicht des Christen. Nur dürsen wir nie dieses durch Rebellion zu erlangen suchen. Sie ist und bleibt eine schreckliche Sünde, und kein Rechtschaffener darf Boses thun, daß Gutes dars aus komme.

Durch welches das Elend der Menschen nach und nach gemindert werden kann — dieß ist die Bescherung der Menschen. Denn woher kommt es denn, daß noch so viele Bedruckungen und Ungerechtigkeiten ins der Welt sind? Daher, weil die Menschen nicht verständig und gut sind. Denn kein verständiger und guter Mensch wird denn andern drucken, seine Frenheiten einschränten und so seine Seuszer auf sich laden.

Wenn wir es uns doch einen rechten Ernst senn ließen, uns und die Unsrigen, und alle, die um uns sind, nach der heilsamen Lehre unsers Erlösers zu bessern: dann würden die ewigen Klagen über Bedrückungen gewiß sich mindern, und am Ende ganz aushören; dann würden wir durch niederträchtige Schmeichelenen nie den Stolz der Großen nähren; nie durch Geld und Do2

Titel une perleiten laffen, Werkjeuge ber Ungerechtigkeit und Unterbruckung ju merben; wurde unfer verständiger gewissenhafter Bandel uns eine gemiffe Warde geben, die ber gemiffen. lose Unterdrucker scheuet; unjere Gegenvorstel. lungen gegen ungerechte Berordnungen wurden ein großes Gewicht haben; das Benfpiel eines klugen gerechten Wolfs wurde auf den Regenten wirken; und wenn auch unsere Besserung ben un. fern Lebzeiten wenig jur Minderung ber gaffen des Wolks wirkte: so wurden wir doch in diesem Kalle hoffen konnen, daß unsere Rinder die Fruch. te davon wurden ju genießen haben; fo wie wir hoffen durfen, daß fie unter dem Schatten der Baume, die wir pflangen, rufen, und ihre Fruch. te brechen werden.

Sollte ja in manchem Lande die Bedruckung und Ungerechtigkeit so sehr über Hand genommen haben, daß man, als Christ, daben nicht ausdaus ern könnte; daß Dinge von uns gefordert würsden, die gegen unser Sewissen sind: dann bleibtuns noch immer ein Mittel übrig, uns und die unsrigen in Sicherheit zu stellen; ein Mittel, worauf Jesus hinzeiget, wenn er saget: alsdann sliehet\*)! entweichet aus einem Lande, wo man

<sup>\*)</sup> Matth. 24, 16,

euch die Frenheit versagt, die ihr, als vernünftig ge Menschen und Christen, ju genicken berechtigt send. Unser liebes deutsches Naterland, das fo viele gerechte und gutige Regenten hat, weiche Bater ihres Landes find, bat Plage genug, wohin man fliehen, wo man unter einer milden Regierung gegen Gewaltthatigkeiten Feinen, Zufluchtsort finden kann. Und der wird im solo chen Falle am besten im Stande fenn zu fliehen, der am mehresten durch die wohlthätige Lehre Jefu gebeffert ift. Dieser wird durch fein haus, oder Acker, oder Garten sich nicht zurückhalten lassen; denn dem, wer dies alles um Jesu, oder um der guten Sache willen, verlassen kann, solls hundertfältig vergolten werden \*). Diefer wird auch allenthalben angenehm fenn. Seine Rechte Schaffenheit, sein Bleif, seine guten Sitten, sein Gehorsam gegen die Obrigkeit, werden ihm, in bem Lande jedes guten Regenten, Schutz und Unterstüge jung verschaffen, gegen Mangel schützen, und bald zu dem Vermögen wieder verhelfen, das er ju perlassen genothigt wurde.

Freunde der Frenheit! hier ist der einzige sichere Weg zur wahren Frenheit: send Christen! bemühet euch, immer verständiger zu werden; Do3 lernt

<sup>\*)</sup> Matth. 19, 29.

lernt das Geschäffte, das ihr treibt, gründlich und treibt es unverdrossen; macht euch keiner schlechten Handlung schuldig; handelt gegen jes den rechtschäffen; send unterthan der Obrigkeit, die Gewalt über euch hat: so werdet ihr gewist auch immer größere Frenheit erlangen. So euch der Sohn fren machet: so send ihr fren! Amen!

Einige meiner Pranumeranten und Subscriss benten zu meinem im May d. J. angefündigten Werkchen:

Rurze Uebungserempel für Schüler, die zum Notentreffen angeleitet werden sollen zc. ein Pendant zu Hillers Lehrbuche haben mich ersucht, ihnen durch den Anzeiger, oder die deutsche Zeitung, Nachricht zu ertheilen: ob und wann dasselbige noch gedruckt erscheinen könne? Noch ist die Zahl derselbigen nicht zureischend, mein Unternehmen ohne Gesahr zu beswerkstelligen. Ich bin dazu zu surchtsam. Sie wissen sieher haß in keiner Kunstart die Abschreisberen mehr herrschend ist. als ben Musik und bessonders von der Elasse, für die es am meisten geswidmet ist. Bis also zu bessern Aussichten und mehrerer Unterstützung bleibt das schon sertige Werkehen in meinem Pulte liegend und wird noch immer

summet baran gefeilt. Sollte miber alles Bereimuteh, da bergleichen Arbeit undere Goldfreib für Schrei med bis ihr ind da de einzige im feiner Urt ift. das Unterashnen für jegt gan; unterhole ben mitjen; fo follen die erhaltenen Gelber fürer weiber alleban auradenschen werden.

Duffbirefter in Erfart.

Bewiß find viele, die ju ihrer hauslichen Ers aufing eine Sammlung ber neueffen und besten gu neftlichen Lieber, nebft efrigen gaten Gebeten gu ffigen wunfchen, und gipar unt einen billinen Dreif 21m diefen Bunfch ju erfüllen, babe ich mich ent ichloffen, eine folche Sammlung, melde in 4 bie mirb: auf Dranumeration berans au geben. wird biefed Buch von bein Confitretalaffeffor ini gefertiget. Der Dranumerationspreis ift a ar, unt fiebt bis gu Martini b. 3. offen; nachber wird ei mir 5 gr. bezuhlt. — Die Begunftgung biefer Unternehmens bangt best von einer biniansticker Zinenbi Dranumeranten ab : finder fich biefe ... (mfi ich mir ichmeichte) so soll der Druck mit dem neuen Jahre seinen Unfang nehmen, um es gegen Offern 1794 fertig zu liefern. Briefe und Gelber berre ich pollfren, entweber an bie Buchbanblung ber Er giebungeanstalt gir Conepfenthat, ober an mich gu fenben. Sonberehaufen, ben 17. 2ug. 1793. Carl Beinr, Gottlieb Rubl.

Farfit. Odwarzb. Dofbuchdruder.



von Word in Bewegung gefest batte, midte ber Erboring von Dramien mit einem hounmoifchen Roine von Menin wermarte, um ben Darich eis mer englischen Rolonne ju berfen. Die Frinde überfielen bie Sollanber, gerftrenten fie nach wie nem blutigen Getechte, und eroberten ? Runomen, nebft mehrern Munitionsmagen. : Balb barauf aber eilte ein flartes Rorpe englifder Ravallerte und Infanterie beh Sollandern in Dilfe; idate Die Reinbe in Die Rindt, fo baf nicht buf Die if be fanbifden Runonen mieber, fonbern noch 3 feinbliche baju trobert murben. Der Bertuf mon frangoficher Geite an Diefem Daar wird auf 200 Tobte unt Bermunbete, unb go Befange ine. Der Werinft ber Dollanber und Englander inber duf woo Mann angegeben. . In eben bem Sage nahmen : Die Dellander und Englander ben Rrangofen bie bepben Doften Lincelles und Blaton men. fie liegen baltibit eine Befagung und jenen fich miber fus Bager von Meenen Des Rad mittant aber famen UTOOO Rraniofen und ernberten es wieber moben Die Sollanber flart litter. Die Englauber und Sollanber jedeten bieran mieber un und jagten bie Frampfen wieber berque. Die bollanber follen ben biefen Borfatten 200 Mann perforen baben. 3br Beneralmiejor Doffin til au feinen Dounben gefterben, unb

einige andere Officiere werden vermist. Die Englander hatten 130 Mann Todte und Berwundete, und die Brangosen sollen 1400 Mann Todte und Bermundete gablen. .. Ein bole landischer Bericht aus dem Saag vom 27 Aus guft ergablt von biefen Gefechten folgendes: Um I Sten ifind zwischen unfern Truppen und den Frangosen 9 Gefechte gewesen. Lettere haben daben, nach dem Berichte des Erboringen, gegen 1700, unsere Eruppyn in allem bennahe 500 und die Englander etwa: 100 Mann verlohren. Der General von Roftipiff an feinen erhaltenen Wunden gestorben. " Ueberbem find von unfern Truppen 2 Majors, 2 Rapitains und 4 Lieutes nante getodtet, und 2 Dberften, 3 Majors, 6 Rapitains, 7 Lieutenants und 6 Sahndrichs verwünder und & Officiere gefangen worden. Der Erbpring hat fich nach jenem blutigen Tage mit feiner Armee, die jusammen aus & Eskadrons. und 14 Bataillons besteht, über die Lys jurucke gezogen. Einige Vorposten find jedoch jenseits diefes Bluffes jurud geblieben. Die Stellung der gedachten Armee ist jest zwischen Messines und Meenen. In eben dieser Rachricht heißt es: Mach einem achten Schreiben des Erbpringen von Dranien von 24. war bis auf ben gedachten Tag bey der allisten Armee in den dortigen Gegenden nichts

nichts merwärdiges vorgefallen. Es bedarf als das Gerücht, als wenn in der Gegend von Dunfirthen eine Schlacht vorgesallen, in welcher der Herzog von Port schwer-verwundet und die hollundische Kriegskasse den Franzosen in die Sande gefallen fenn foll, noch nabere Bestätigung. Ein Schreiben aus den Desterreichischen Nieder. landen berichtet, daß die Frangosen von den Eno glandern, Sannoveranern und Defterreichern nahe ben Dunkirchen angegriffen wurden. Es ente Rand eine der blutigsten und hartnäckigsten Trefe fen, wie fast noch keins in diesem Feldzuge gelies fert worden sepn solle 30 dren wiederholten mas len griffen die Allierten die Feinde mit gefälltem Bajoneto an, wurden zweymal zuruck getrieben, drangen jedoch begm. drittenmale erdittent in fie ein, und richteten ein fcreckliches Blutbad an. Biele Officiere, unter andern der kaiserliche Beneral d'Alton, haben baben ihr Leben verloren. Rach diesem neuen Siege ist die Festung Dunkirs chen von den Allierten berennt und aufgefordert worden. Sie soll eine Bedenkzeit von 24 Stunden verlangt haben. Der feindliche Come mandant ber Festung Bergue aber, welcher mir nämlichen Zeit aufgefordert worden ift, geantwortet, er werde sich zu vertheidi= gen wissen. — Die eingeschlossene französische

Westung Quesnop hat am 23. fruh mit 700 Mann einen heftigen Ausfall gemacht. — Vom Rheine her find tolgende Nachrichten die wichtige fen: Um 16ten August vertrieb der Herzog von Braunschweig die Franzosen aus ihrem Lager bei Felsenbrunn. In 2 Tagen maren die Frango sen wieder da 6 bis 7000 Mann stark. sie am 20. wieder an, schlug sie und eroberte 6 Ranonen. Um 27sten wurden die frangofischen Linien von Lauterburg bis Weissenburg hestig angegriffen, aber die Frangosen vertheitigten sich fo tapfer mit Ranonen, daß die Deutschen nichts ausrichten konnten, sondern mit Verluft jurack weichen mußten. In der Gegend von Altbren. fach machen die Frangofen Berfuche über ben Rhein heruber zu kommen. Um 25 sten wurde in allen Ortschaften des Elfasses Sturm geläutet und alle Mannschaft in den Dörfern von 16 bis 60 Jahren ausgehoben. — Zweybrücken, den 27sten August. heute ben anbrechendem Tageruck. te der Feind von Mittelbach mit der Infanterie, Ravallerie und Artillerie zu Pferde gegen unfere Stadt an, nothigte mit den Ranonen unsere Vorposten und Patrouillen jum Ruckzuge und errichtete zwen Batterien, eine auf dem Galgenberge, die andere auf dem von Boubenhausen, von da er fortfuhr, auf unsere Patrouillen zu feuern. Der Pring

Pring von Hohenlohe wollte nicht gleich, um die Stadt der Gefahr nicht anszusegen, in welche foon zwen feindliche Granaten gefallen waren, das Feuer begntworten: allein so bald als die Preußischen Batterien vom Rreugberg anftengen, ihre Rugeln und Laubigen auf die frangofischen Batterien von Boubenhaufen fliegen ju laffen, that das Feuer unfrer Ranonen eine folche Wir. kung, daß der Feind, nachdem er eine bestige Ranonade versucht hatte, genothiget war, mit fein ner gangen Artillerie und allen' feinen Eruppen fich jurudjugieben, worauf alles wieder ruhig mard. — Aus dem Innern von Frankreich gieht fich eine ungeheure Rriegsmacht an die Elfassische Grenge, um die Deutschen abzuhalten. - Die Stadt Bafel ift wieder fehr im Gedrange, benn Die Raiserlichen machen Miene über das Gebiet des Cantons ju gehn und über den Rhein ju fejo jen. — Ein Brief aus ber Schweis fagt; Die Frangosen werden der Schweis wohl gar noch Rrieg anfundigen, da die Schweitzer ben Pier montesern den Durchzug über ihr Gebiet (name lich durch den Thal von St. Moris und Mare tignn) verstattet haben, um die Frangosen angus greifen.

Frankreich. Die lettern Rachrichten von Lyon find nicht besichtigt, sondern die State hat

Die

Die Conventsarmee gurudgeschlagen, 1200: Ma getodtet und man hort haufig in der Stadt: es lebe Eudwig der 17. — I 30 Raufmannsschiffe find glucklich im ben verschiedenen Safen Frant. reichs angekommen. Aus Ryffel find alle verdach tige Leute z. E. alle ehemalige Adel, Monche ins Innere des kandes geschickt. - Die Ausfahr des Weins und aller Lebensmittel, des Gifens, Stahls, Papiers und der Zeuge ift verboten. - 30 taufend Mann find unter dem General Chabourg zur Nordarmee marschirt, wohin schon borber 1 5000 gegangen waren. - Durch ein Derret des Convents ift beschlossen worden, daß fich gan f Frankreich gegen ben Feind erheben foll. Es wurde am toten gegeben und fautet fo: 11 ) Das: frangofische Bolt erflart, bag es gang in Daffe für die Bertseidigung feiner Berfaffung und fein ner Frenheit fich erheben wird, um feinen Boden von feinen Seinden ju befregen. 2) Der offentlie che Wohl Ausschuß wied morgen die Art ber Dre ganistrung dieser großen Nationalbewegung vorlen gen. 3) Es werden 18 Reprasentanten des Bolfs ernannt werben, mit dem Auftrage, Die Daafres geln der Abgefandten ber Urversammlungen in Betreff der Bewaffnung und der Requisitionen ju leiten, die fie machen werden. 4) Sie werden autorifirt senn, die Abgefandten und Commissio-

nen auszumisten, ohne welche biefelben nicht agir ren konnen. (5) Die Reprasentanten des Bolts werden fich mit bem Bolliehungsrathe und dem öffentlichen Wohls : Ausschuß wegen der Versamme lung und leitung diefer Macht besprechen. 6) Sie haben den Auftrag, die Mitglieder der verschies denen constituirten Autoritaten mit Burgern von aperfannter Vaterlandsliebe zu erfeten. 7) In keinem Jall konnen fie weder Administratoren benbehalten, oder ermahlen, die foderalistischen Schluffen bengestimmt, noch irgend Personen, die Beweife von unburgerlichen Gefinnungen gegeben haben. — Gegen die Koniglichgesinnten ist man gludlich. Man hat, heißt es, ihrer 40000 Mann geschlagen und 5.000 Mann getodtet. Die Sache der Konigin scheintsich zu bessern, das gemeine Wolf fangt an, Antheil anihren Leis den ju nehmen. — Custine vertheidigt fich febr gut. - Die Mordamerikanischen Frenstaaten follen fich jum Besten Frankreiche jum Rriege ruften und zwar um die Englander anzugreifen. Paris, den 23. Aug. In der letten Sitzung des Confeil der Gemeinde ward ein Brief des Rrieges mistere gelesen, worin er verlangt, bag man ben Seftionen der Stadt 700,000 Pifen auf den 1. Sept. austheilen solle, welches das Conscil auch verordnet hat. Paris soll das Zeughaus von gang Frankreich werden.

### Der Bote

aus

# Thüringen.

Ucht und drenßigstes Scuck.

#### I 7 9 3.

Fortsetzung von der Geschichte der Schild-

Die gute Einrichtung der Schule in Schilde burg, die der herr Reftor Holsart gemacht hatte, that noch lange Zeit ihre Wirkung, und die Schildburger, die von ihm waren erzogen worden, machten ihm wirklich Ehre. Durch seinen Stock war die Vernunft, die ben herren Schildburgern so fürchtere lich war, ziemlich ausgeprügelt worden, und wenn ja da oder dort sich wieder etwas regte: so forge ten schon die geistlichen und weltlichen herren ba. für, das es nicht auffommen durfte. Man hatte in Schildburg das lobliche Spruchwort: man lasse es boch ben dem Alten! Wenn jemand eine Reuerung aufbringen, und feiner Mennung nach etwas besser machen wollte: so disputirte man nicht lange mit ihm; sondern man gab ibm zur Antwort; man lasse es doch September :

der machte es, wie es seine Borfahren gemacht hatten, immer nach dem alten Schlendrian. Das bey befand sich nun die sammtliche Bürgerschaft sehr wohl, durste sich mit Nachdenken den Kopf nicht zerbrechen, und wurde zum Theil schneckensfett.

Ausnahmen gab es frenlich. So lange die Schildbürger nicht über den Rabenberg kamen, welcher die Grenze ihres Gebiets war: so gieng alles gut. Giengen sie aber auf die Wandersschaft, oder bezogen eine Universität: so brachten sie immer etwas Sauerteig mit, der hernach mit vieler Mühe wieder ausgefegt werden mußte.

Das sahe man an dem jungen Ehrich Benfuß. Dieser hatte 3 Meilen von Schildburg einen Schwager, welcher ein Landgut hatte, auf dem er ein reicher Mann wurde. Er hatte seine Ställe voll Vieh, seine Scheuern voll heu, die Bod den voll Getraide, die Reller voll Obst und Wurszelwerk, und sein ganzes Snt sahe aus, wie ein Garten. Ehrich Benfuß war sechemal ben ihm gewesen, hatte die ganze Wirthschaft mit angessehen, ohne daß ihm etwas arges in die Gedanken gekommen ware. Ware er nun sein zu hause geblieben und hätte, wie andere Schildburger, sein nach der alten Mode sortgearbeitet: so ware

alles recht gut gegangen. Bum Unglid aber muß. te er ben feiner Schwefter, ba fie mit ihrem zwepe

ten Sohnschen im Aindbetief laui, Sevatter merben, Dade Aind jur Chriftenbeit war befederet worden, ibbrte ibn fein Schwager ein Fielde mim Fielde berum und zeigte ibm da Annderdinge. Sange diecker voll Spanischen und breieriers lieg. Muntefulden, Mobren und bergleichen und frag

te ibn, mas fagft bu bain?

Der Gudut mußte dem Schwager biefe Rrage in ben Ropf gegeben aben, denn bie madfe ber gieten Berigt. Der nur finft jud ziennig Jahre 36 feiner Einfalt rubig bahin grangen war, gan, verwirtz, und veranlafte zwifer Berginfen and feinem Schwager folgendes Gefprach:

D. Das ich baju fage? ich weiß felber nicht.
21 Schw. Aber fag mir nur, gefallt bir meine BRiethichaft nicht?

Birthichaft nicht

B. En das wollte ich mennen. Das find punt leine Kanfe, bas du jo große Stalle von Bieb batten tannft. Benn man fo viele Satterung bat, da last es fich gut fattern. Dat ba! ba? bar bawon muß unfer eins bie Rafe laffen.

Schw. Und marum benn?

- D. Weil wir nicht fo viele Fatterung haben.
Schw. Und warum habt ihr benn nicht fo vier le Sutterung?

B. Es ist ben uns die Landesart nicht wie ben

Schw. Habt ihr es denn schon probirt, und solche Fütterung zu bauen gesucht.

3. Es geht ben une nicht.

Schw. Und warum benn nicht?

3. Unsere Vorsahren haben nie solche Fütter rung gebauet, die waren ja auch keine Narren, und die mußten doch wohl ihre Ursachen dazu haben, warum sie nicht solche Fütterung ans pflanzten.

Schw. Che ich dieß Landgut aber bekam, trug es diese Fütterung auch nicht, und die Vorsahren hatten sie auch nicht angebauet.

· 3. Dh!

Schw. Du kannst dich darauf verlassen, dieß ganze Land sah sonst eben so aus wie die Flur in Schildburg. Man sahe auf dem Felde nichts, als Roggen, Waizen, Sersie und Haser, Miste hausen, Schafe und ein Trüppchen dürre Kühe.

B. Wie hast du es denn gemacht, daß igo ale

les beffer ift?

Diese Frage gab nun dem Schwager Gelegenscheit, seine ganze Weisheit auszuframen, die er in Ansehung des Ackerbaues besaß. Mein Herr Ehrich Benfuß spiste daben die Ohren gewaltig. Da er sich satt gehöret hatte, gieng er wieder nach Schild.

Schildburg juruck, kam Abends 10 Uhr glücks lich und wohlbehalten an, und schlief auf die gute Motion recht sanft und wohl

Den folgenden Zag gieng er durch die Schilds burger Flux spakieren, in der er sich sonst immer recht wohl befinden hatte; durch das fatale Ges spräch aber mit seinem Schwager, war ihm der Kopf so verwirrt worden, das ihm nun nichts mehr gesiel.

Deine Mithürger, dachte er, find doch närrie sche Kerle, das sie ihr Land nicht besser benutzen. Viermal mehr Vortheil konnten sie davon ziehen, wenn sie es so, wie mein Schwager, bearbeinteten.

Darauf gieng er noch etlichemal zu seinem Schwager, ließ sich seine Kandwirthschaft aus dem Grunde heraus erklären, und da er alles recht best griffen hatte, und von allem Red und Antworf geben konnte, nahm er sich vor, eine Borstellung an einen Hochedelm und Hochweisen Rath in Schildburg zu machen, und ihm Borschläge zu thun, wie die Schildburger ihre Flur auch so gut, wie sein Schwager, benußen könnten. Da er in der Schule des vorbelobten Herrn Restor Holzapt noch nicht so weit gekommen war, daß er seine Sedanken hätte können zu Papiere bringen solließ er seine Mennung von dem Schwager aus seine Sedanken Mennung von dem Schwager aus seine Resen.

Mit diesem Aufsage in der Tasche gieng er wieder nach Hause, und freuete sich schon voraus auf die große Freude, die er damit in ganz Schilde durg anrichten und über die Ehre, die man ihm anthun würde. Das wenigste, was sie thun können, dachte er ben sich selbst, ist, das sie dich mit in den Rath nehmen.

Er trat vor den Spiegel, nahm eine Amts miene an, hielt den Nacken etwas steif, und sahe ganz deutlich, daß ihm die Amtsmiene recht gut ließ, und daß er zum Nathsherrn gemacht sep.

Run gieng er auf das Rathhaus und ließ seis ne Vorsiellung einreichen. Nach einer halben Stunde wurde er hinein geruseu, und verwunders tw sich nicht wenig, als er sahe, das sämmtliche Rathsherren ihm gewaltig sinstere Gesichter mache ten.

Mein lieber Herr Benfuß! so redete ihn der oberste Rathsherr an, ein hochedler und hochweis ser Rath erkennt seine gute Mennung, die er bep seiner eingereichten Vorstellung gehabt haben mag. Wir können aber keinen Sebrauch davon machen. Wir lassen es ben dem Alten, und können die Reuerungen nicht leiden.

B. Wenn aber die Neuerungen besser sind als das Alte? wie denn da?

R Besser hin! besser her! glaubt er denn klüger zu seyn als wir alle? glaubt er denn flüger Ropf auf dem rechten Flecke hatten?

B. Das will ich nun eben nicht sagen. Es kann aber doch bisweilen auch ein einfältiger Mensch einen guten Einfall haben. Das ist doch nicht zu leugnen, daß das kand vielmehr einbringen müßte, wenn es nach meinem Borschlage besarbeitet würde. Bedenken Sie nur selbst, da würden alle unsere Wiesen Grummetwiesen, da könnten wir so schöne Futtergräßer, so vieles Wurzelwerk und Semüse banen, da könnten wir mehr Wieh halten, mehr Butter und Kase mas chen, und das kand besser düngen.

R. Ich weiß nicht, ob er im Kopfe verrückt ist. Wo wollen wir denn mit den Schafen hin, wenn sie nicht mehr auf die Wiesen kommen dürfe ten, und wenn wir alle Aecker mit Klee und See

muse beschmieren wollten?

B. Ich dachte man mußte die vielen Schafe

nach und nach abschaffen.

R. Abschaffen? nun da haben wir es. Die Schafzucht ist ja der beste Mahrungszweig der Schildbürger.

B. Erlauben Sie mir, daß ich hier den kleisnen Aussag vorlese, in welchem es auf ein Haar berechnet ist, wie vielen Schaden die Schase jährs lich thun. Sehen Sie es sind nur dren Seiten.

Auf der ersten sieht: Schaben in den Waldungen, auf der zweyten, Schaben auf den Wiesen, auf der dritten, Schaden auf dem Ackerlande.

R. Herr Benfuß! auf solche Quackelenen kann ein hochedler und hochweiser Rath sich nicht einlassen. Er hat nun seinen Bescheid und kann abtreten. Wir haben wichtigere Dinge zu überstegen.

Di trat nun Herr Chrich Benfuß ganz betrübe ab, m t dem fleisen Nacken hatte es sich gegeben, und der Rops hierg ihm ganz vorwärts. Nache mittags wollte er sich eine Zerstreuung machen, und gieng auf den Rathskeller.

Die Foetsetzung folgt.)

#### Minet botem

Ein Fürst fuhr einmal, ben strenger Kälte, aus, und sahe einen armen Mann stehen, der ein sehr leichtes Sommerkleid anhatte, ohne daß er sich merken ließ, daß er friere. Wie gehts zu, fragte ihn der Fürst, daß er nicht friert? ich kann mich kaum nerwärmen.

Wenn Ihro Durchlaucht, gab er zur Unts wort, es machen wollten, wie ich: so würden Sie auch nicht frieren.

Und wie macht er es denn? fragte ber Fürst

Ich habe, autwortete er, alle meine Kleiber ans gezogen.

Rriegsnachrichten. Dftenbe, ben 28. Aug. Um 24 griff der Herzog von Pork die Franzosen im verschanzten Lager von Rosenthal unweit Duns tireben an. Sie vertheidigten fich fehr fart und die Allierten verloren viel Mannschaft an Todten und Bermundeten, so wie auch den General Alton. Man schätzt ihren Berluft auf 2000 Mann. Won den Franspsen sollen 11.00 gesangen fepn. Daag, den 31. Aug. Am 29sten er bielten die Generalstaaten von dem Erbpringen von Dranien die Rachricht, daß die Franzosen am 27sten mit 20000 Mann alle hollandische Postirungen angegriffen baben. Bon Roucq und Turcoing mußten die Unfrigen fich zurückzishen. Der General Geusan, der Oberste Papfe und mehrere brave Staabsofficiere find daben ums Leben gekommen. — Condon, den 30. August. Der Herzog von Pork soll ficht febr beschwert has ben, daß die Ranonenbote, schwimmende Batte rien u. f. w. welche von hier jur Belagerung nach Dunkirchen abgehen sollten, ju der Zeit, ba ihm versprochen mar, daß sie vor Danfirchen liegen sollten, noch nicht abgegangen waren. Er soll den letten Ungriff, in ber Woraussetzung unternommen haben, von der Mafferfeite unterflügt gu werden, und Diese sehlgeschlagene Erwartung wird als die Ursache des ziemlich beträchtlichen, in der

Lauterburg, Weiffenburg und bie Binien jugleich ju befidrmen. Aber Die Dache ber Stemapfen. mar ju grof. " Bor ben ginien fanben Samerm mit Senfen, Sanen, Drefcffegeln und anbern Wertheirgen, Die wie Rafende auf Die Raiferlichen anliefen. Die Lingen felbft maren ftart befest. Der Befig berfelben mar ben Frangofen ju mich" fig. - Sie thaten, vermitteift ihrer vortheilhaften Stellung, ben bartnactigften Biberfant, fo, bag ber erfte Ungriff ber Raiferlichen ganglich mits fung. Gigen Milliog murbe ber Mugriff ermemert, und Diefmal gifidte es ben Raiferlichen, smep Schangen ben Scheib gegen Beiffenburg megine nebmen. Die elfaffifden Sauern, beren nun piele in Die Danbe ber Defferreicher tamen, wurde ben obne Gnabe niebergemacht, wenn fie auch Iniend um Barbon baten: - Rrantfurt, Den S. Sept. Rach fo eben bier eingetroffenen Rachricha ten baben am sten biefes Die tapfern Deftreicher mit Bereinjaung bes Mirgbeaufden Rorne ben Wrantpfen ben Bergiabern eine Dauptichange wit 5 Rabonen meggenominen, und an die coo Et. Patrioten niebergefabelt, - Colmar, Den 352 Mun. Bente bricht Die erfte Abtheilung Der erften Rlaffe ber aufgeftanbenen Barner unfere Diffrifts nach bem Dieberrhein auf, und nach und nach trerben bie fibrigen Logionen folgen. Geit bem Conns

... tage halten ben 7000 Bauern unserer am Rhein liegenden Dorfschäften das Ufer diefes Flusses befest, und die Verschanzungen ben Arzheim; bem alten Schlosse Sponet gegen über, find vermehrt, auch die Garnison von Reubreisach ift beträchtlich mit bewaffneten Burgern verstärft worden. Un der Italienischen Grenze find die Franzosen mehrmals geschlagen, z. E. ben Salandja am 22. Aug. wohen sie 600 Mann verloren. Die Spanische und eine Englische damit vereinigte Flotte freugt an der sudlichen Rufte von Frankreich. Sie bat die Franzosen ju Misja aufgefordert, die Grafschaft Nissa zu verlassen, und sie soll 2500 Mann Truppen swischen Toulon und Marfeille ans gand gesetzt haben. Aus Savonen, den 23. Aug. Die Piemonteser haben nun gang Sas popen wieder erobert, die Franzosen mußten das Land mit großem Verluste an Menschen wieder raumen, und ihre Ranonen, Gepacke und Zelter im Stichen lassen. Die Piemonteser waren in dren Kolonnen getheilt. Um 20. hatten fich die Kolonnen vereinigt, und jogen den 21. gegen Chambery, wo Rellermann z Tage vorher mit 2' Bataillons von der gegen Lyon siehenden Armee angekommen war, ben Ankunft der Piemonteset aber eilends nach Frankreich flüchtete. Der Sas der Einwohner gegen die Franzosen war so groß,

das die Bürger und Bauern, Weiber und Kinder, ja selbst ohnmächtige Greise sie auf ihrer.
Flucht verfolgten und todtschlugen. — Die Spanier sollen an ihrer Grenze weniger glücklich ges
wesen sepn.

Frankreich. Allen Freywilligen ift ben Tobesstrase verboten, jest die Armee ju verlaffen. Seit dem 1. Jan. bis 11: Aug. find 8 Millionen Geld geprägt. — Die Ginwohner von Egon follen den General Rellermann geschlagen haben Die mittäglichen Departementer find jum Theil immer noch im Aufftande gegen den Convent, und Scheinen gang fur einen Ronig gestimmt gu fenn. Paris, den 23. Aug Die Grenzdepartements une terflügen ben Muth unfrer Rrieger, die in Menge nach der Grange jur Bertheidigung des Was terlandes hineilen, mit bem größten Gifer. Alle Burger fiellen fich auf Requisition ber constituirs ten Autoritäten gutwillig ein; Lebensmittel fome men von alten Seiten im Ueberfluffe an; die Kries ger Scheinen mit Waffen und Bagage aus ber Ere de hervorzufommen: alle Landftragen wimmeln von selbigen; alle haben geschworen, nicht eher in ibre heymath juruck zu kommen, bis der Krieg auf eine ehrenvolle Art grendigt ift. - Die Woelso briefe find nicht alle verbrannt, aus vielen macht man Patronen. - Wegen des allgemeinen Unfa flands



Die Eigenthumer, Pachter und Befiger von Gefraidevorräthen jahlen ihre rückständigen Abgaben, felbst die von 1793, in Matura. Art. 7. Der Kriegsminister erhalt 50 Millionen zur Bollgie. bung dieses Defrets. - Paris, den 30. Aug. Best kann man fragen; habt ihr ben großen Euftine gesehen? der ben feiner hinrichtung so gang Die Feigheit eines Lasterhaften zeigte. Gein Muge farrte, sein Ropf wankte, und er bedachte sich lange auf dem Blutgerufte, ehe er ben letten Schritt nach ber Ewigkeit thun wollte, bis man, thn endlich mit Gewalt zur Guillotine schleppte, und ihm den Ropf abschlug! Sein Beichtvater, ein vereideter Priefter, murbe nach feiner Sin richtung auch fogleich eingezogen, weil er fein troffe Joses Beichtlind mit den Worten aufzumuntern fuchte: Gie find gludlich, auf dem Plage ju ftere ben, wo der beste und gerechteste aller Könige. aufgeopfert wurde.

Bermischte Machrichten.

In Ropenhagen ist ein neuer Gesandte ber französischen Republik angekommen. — Am 1000 ten Sept. brachte man den Leichnam des Prinzen Constantin von Weimar nach Eisenoch, er starb. ben der Armee an der Ruhr. — In Englandscheint man sich nicht blok mehr gegen Frankreich, zu rüsten, sondern auch gegen die Rordamerikan nischen Freystagten.

The first that the same of the

019

Meun und drenßigstes Stück.

Fortsesung von ber Geschichte ber Schilba in dien ist in die burgers i die 113 mail 113 bill

Jaum war herr Ehrich Benfuß in ben Rathen feller getreten: so steckten die sammtlichen Biere gaste die Kopfe zusammen und wollten sich halb tod lachen. Es fam die Rede auf die neue Des gel. Die in die Rirche follte geschafft merden, und daß iso kein Geld vorrathig ware, daß fie wohl eine Collecte wurden sammeln muffen.

Rarrchen! antwortete ber eine Schilbbarger, bas brauchen wir nun alles nicht mehr. Wenn wir erst Spanischen Rlee und Lucerner Rlee und Runkelruben bauen: dann haben wir Geld wie Schlamm, und konnen zwen Orgeln bauen laffens Sa! ba! ba!

So lachten sie alle und machten sich über ben Ehrich Benfuß so lustig, daß dieser wieder nach Hause gieng und seine Kanne Bier steben ließ. September 1793.

Heberg

thebrfaupf batte en fich bes allen Schibblegen fo labertich gemach, bal ein ich teiner affientieben Seifalschit nehr vurfte feine laffien. Wegt fod er im Sube? Er vache ten fich field; mem bem Wiedere einer wieder litzeserden. fo mogen fie es beiten luffen; du wirft bein kand nach beitet Schwagers Monier ju recht nachen.

Ar ihnt-et wirflich. Er nabm feinen beften uder, ben er im Sanmerfilde batte, besatet mat, mit Berfle, und, ba biefe untergeadert wat, freinete er Spanisforn Aleesaamen barauf, und egete ibn unter.

"Bab vorauf fiel ein wermer Begart, und Seid fe und Nie gieren uns, bod er feine Frende denn fabe. Im derfiele fabrete er faine Gerbe dies, und briefte ein rocht guten Gystreffrod; mell es mit Kie furthwachfen wen. Im signodes Arthhaber batte er noch athere Grende, der Sie steng auf, mie ein Wahr. De oh er Kreasteng auf, mie ein Wahr. De oh er Kreabend gemacht botte, ginng er bis, befabe the, man frenete find bruiber. Einug leing er aufe Vollahmer der Bente gemacht bette ginn ger Dahin ber Sonntage. Da faber er eft recht viel; andet unt panisform Alter, fonner auft bie games Gheildburglifte Derete, die fich ben Sie treibid wahl fonnerfen lieb. So bose war Herr Chrich Bepfuß in seinem Leben nicht gewesen; als er iso war. Er seste den hut in die Augen, nahm den Stock in die Hohe, und lief, so geschwind er konnte, nach dem Schäfer hin. Rerl! sagte er, wer heißt dich die Schafe auf meinen Kleeacker treiben? der Schäfer lächelte ganz gelassen, und sagte, kein Mensch als der Herr oberste Nathsmeister.

Du lugft, Rerl! antwortete herr Benfuß.

Nicht zu hisig! herr Benfuß! sagte der Schäd fer, oder, hol mich der Ruckut, ich drehe meig men Stock um, und prügle ihn, daß er den Hims mel für eine Bakgeige ausehen soll. Wer beißt ihn denn den Acker mit Riee beschmieren? Het weiß er denn nicht, daß das gegen das alte Hers kommen ist? De? der Teufel mag Schäfer senn, wenn das gelten soll, daß die Brache beschmierk werd.

Herr Benfuk merkte, daß der Schäfer flärket war, als er, sahe seinen großen Stock, und seinen großen Stock, und seine nen großen Hund, wendete sich um und gieng wieder nach Pause.

Weil ihm aber alle Glieder sitterten, und et vor Verdruß auf keiner Stelle bleiben konnte: so kahm er seinen Hut und Stock, lief zu seinem Schwager, und klagte ihm sein Herzeleid.

Der Schnager stopste sich eine Pfrise Toback,

Jieß Herr Bepfusen ausreben. Da er ausgeredet hatte, fragte er ben Herrn Schwager, was er das zu sage?

Bieber Hern Schmager, antwortete dieser, ich habe die Gewohnheit an mir, daß ich eine Sasche erst überdenke, ehe ich darüber rede. Stopf dir doch eine Pfeise Toback! der Schwager trat ans Fenster, und war wohl eine Viertelstunde lang ganz stille. Hernach drehete er sich um und sagte: lieber Schwager! Ich dächte, du bauer test dein Land, wie es andere Schildburger auch danen. Sieh es leben in Schildburg so viele Schildburger ben ihrem Ackerbaue vergnügt und werden schneckenseit; warum denn du nicht.

B. Deswegen writ du mich klug gemacht hast. Schw. Hum! So vergiß doch deine Klugheit!

B. Das kann ich nicht. Wenn ich sehe, daß jährlich der dritte Shetl von meinem kande Brasche liegt: so ärgere ich mich, daß es mir durch Wark und Beine geht.

Schw. Nun da will ich dir einen guten Rath geben. Ich habe 60 Ucker Land, die eigentlich nicht zu meinem Eute gehören. Die will ich dir um einen billigen Preiß überlassen. Verlauf deine Länderen, die du in Schildburg hast und tiehe zu mir!

B. Hum!

Duni! aber da muktich ja von hundert Thalern zehn Thaler Abzugsgeldigebenit unter

Schw. Gieb bienehn Thaler, igieb zwanzig Thaler, gieb funfzig Thaler, lak ihnen, wenn fie es verlangen, bein ganges Bermogen.

23. Das ift ja ein schöner Rath. Bas bleibe mir benniba übrig? - 3000 - 3000 ---

." Som Dein Ropf und beine Hande.

Davonskann ich aber nicht, lebens 4.1 : 32 Som. Das glaubest du? basiglandst bu wirk-

liche Munda gebe ich die einen andern Rath bleib ein Schildburgen! in liefe eines indenied or in

B. Das will ich aber nicht. Ingering gulle us Schw. Runi da mußt du anch dich auf beinen Ropf und beine Sande verlaffen dernen Der gest wohnliche Schubburger flebt an feinem Eigenthus me, wie eine Schnecke an ihrem haufe, und wenn er nicht mehr hat als einen Schweinstall, fo magte et es nicht, ihn zu verlaffen. Er latt fich bubeln, turbiren und veriren, und alles mögliche gefallen, wenn er nur seinen Schweinestall erhale ten kann. Den Schweinestall verlassen, kann er so wenig, als die Schnecke aus ihrem Hause Und der Schweinestall ist ihm boch nicht angewachsen, wie der Schnecke ihr haus.

3ch will dir meine Mennung gerade heraus fagen. Menn man unter Schildburgern lebt und

anfängt klug zu werden : so ist es Christenpsticht, bağ man fucht, seine Mithurger auch flug ju mas Wollen sie es nicht annehmen: so giebts nur zwenerlen. Wege: entweder man muß sein Bischen Rlugheit vergeffen, und fich nach den Ges wohnheiten der Schildburger richten, oder --pder - ober - ober - man muß suchen mit guter Manier von ihnen megsufommen. Wer fich in ben Kopf fest, eine ganze Stadt flus ger zu machen, die schlechterdings nicht flug were den will, der thut am besten, daß er bald seinen Sarg bestellt: weil er doch über lang ober furg zu Tode geärgert wird.

Derr Chrich Benfuß brummte ein Bischen und the state of the s

legte sich zu Bette.

Den andern Sag gieng er nach Saufe, und Aberlegte die Sache hin und her, konnte aber ima mer zu keinem Entschlusse kommen.

Endlich fand er, da er einmal des Morgens aufstund, ein Pasquill gn seinen hausthar. Dies flief dem Zaffe ben Boben aus. Er entschloß fich furt und gut von Schildburg weggutiehn, verkaufe se seine liegenden Gründe und gab zehn Procent Abzugsgeld.

Da alkes in Ordnung war, packte er sein gan-164 Sausgerathe auf ein Waar Karren, und woll. te nun seinen Abmarfc nehmen. Go geschwinde gings aber nicht.

Ein Rathsherr that dem Hochedeln und Hoche weisen Rathe den Worschlag, daß man den Herru Erich Benfuß anhalten sollte, auch von seinem Hausgeräthe Abzugegeld zu geben; ist hätte man ihn noch im Sacke.

Der Borschlag fand Benfall. Da also Herr Erich Benfuß an das Stadtthor kam: pump ba wurde der Schlagbaum zu gelassen, und seine benden Karren wurden arretirt.

Was foll benn bas fenn? fragte herr Ehrich

Es ist Raths Befehl, bekam er zur Antwort. Sogleich liefer auf das Rathhaus, und fragte: was diest seyn solle?

Gar nichts weiter, antwortete der oberste Rathse meister, als daß er erst noch Abzugsgeld von sein nem Hausgerathe erlegen muß.

Wie viel, fragte Herr Benfuß, soll ich beund bezahien?

Wor allen Dingen antwortete man ihm, sagt er erst eidlich aus, wie viel sein Plunder werth sen; dann wird ein hochedler und hochweiser Rath darüber erkennen, wie viel er davon zu entrichten habe. von Dünkirchen aufgehoben habe. - Aus dem Haag schreibt man vom 7. Sept. bag man Bes fürchte, die Franzosen würden durch ihre Uebera macht die hollandischen Linien in Flandern durchbrechen und die Englander zwingen, die Belages rung ben Dünkirchen aufzuheben. Man wollte versichern, der Herzog von Pork habe sich ber Schleuken bemeistert und dadurch die Ueberschwemmung, welche die Frangosen um Dunkirs chen veranstaltet haben, Einhalt gethan, es foll aber nicht wahr senn. Auch ist die englische Flots te von Dünkirchen wieber nach England gegans gen, denn fie fand eine fartere franjofische vor Dem Hafen. — Am 13. und 27 Aug. verlohren Die Hollander in den Gefechten 1000 Mann. Wegen der großen Rriegekoften ift für die Proving Holland eine neue Anleisse von 12 Millionen fil gemacht worden. — Brüffel, den 7. Aug. Go eben ist die Nachricht eingelaufen, daß die Deste reicher im Besig von St. Quentin find. Die Stadt Landrecies ift ganglich eingeschloffen. Die Desterreicher haben den Feind zwischen Cambray und Golesme einen Transport von 200 Wagen Mehl abgenommen, ferner 700 Kühe, 200 Ochsen, 10 Fässer Brandewein, 9 Wagen voll Rase, 6 Magen mit Rugeln, 13 Wagen Pulver, 200 Memontepferde, 37 Mann, die zur Begleis

tung daben waren, und neun drenfarbige Kahnen. - 20m titen ergab fich den Desterreichern Die Bestung, Le Queenon (sprich Renoa), sie ist burch das Belagerungsfener ju einem Steinhaus fen geworden. 4000 Mann Besagung sind Kriegsgefangene geworden. - Man fagt, es werd beicht auf Cambray und Maubenge losgeba. Die wichtigsten Vorfälle am Rhein find folgendes Am I ten Sept. foll ber faifert. G. Major Die askowitich ein franzosisches Lager mit & Ranonen ben Thann, ohnweit Beiffenburg erobert habens Um I ten nahmen die Deutschen den Frans sosen ben Limbach 4 Batterien mit 5 Ranonen ab. 21m r 2. des Morgens fiengen die Frangos fen an Rehl fehr heftig zu beschießen, so daß fehr bald mehrere Saufer jusammenfturzten. Genes ral Stein murde gleich mit einigen Regimenterit bahin beordert. Un demfelben Tage griffen bie Frangosen langst ber Linie bin, die allierten Deute schen überall mit vieler Lebhaftigkeit: und großer Meberlegenheit an Truppen und Artillerie, and lettere hielten ihr angerordentliches Feuer muthia und standhaft aus, so daß diese manchen braven Officier und Gemeinen verlohren, auch mehrere verwundet worden. Der Allierten linker Flügel ben Lauterburg mußte aber boch endlich, nach vielem den Frangosen geleisteten Widerstande,





Bermischte Nachrichten.

Dolen straubtesich noch immer die eroberten Länder an Preußen abjutreten. Ruffand will wher feine Truppen nicht eher guradziehen, bis alles ine Reine ift. - Der Charfürft bon Sacho fen hat ein fehr billiges Mandat ergeben laffen, wodurch befohlen wird, ben Besetzung aller, auch ber hobernStellen des Staatsnicht auf Stand oder Gebuct, sondern blop auf Berdienft Ruckficht ju nehmen, fo daß der Burgerliche und Abeliche gleich fähig dazu find. - Der Churfürst von Mains traf am gren wieder in Mains ein. -Es bestätigt sich, das der herzog von Dorf die Belagerung von Dunfirden hat aufheben muffen. -Die Armee des Convents hat Toulon wit 10000 Mann angegriffen, foll aber von den Englandern gurudgeschlagen senn. -- Ein Landmatin in Engo land, welcher seinem Prediger den Zehnten gu eit ner Zeit brachte, da seine (des Landmanns) Fran eben mit dem Loten Kinde niedergekommen war, fagte zu ihm: "Da ich Ihnen den zehnten Theil meiner andern Produkte gebracht habe, so muß ich ihnen auch wohl mein zehntes Kind bringen. Der Geisliche, welcher noch unverhenrathet und vermögend war, verfiand ben Wint, und fchenfte ibm 100 Pfund jur Erziehung des Kindes.

## Der Bote

ans

# Thüringen.

Vierzigstes Stud.

### 1 7 9 3.

Fortsetzung von der Geschichte der Schild-

Derr Ehrich Benfuß lebte nun ben seinem Schwager, bauete sein Land, wie er es von bemt Schwager sahe, bekam viel Rühe und Futter sür sie, hatte seinen Beutel voll Geld, heyrathete ein artiges Mädchen, bekam mit ihr sechs Kinder, die er auch nach Anleitung seines Schwagers ers zog, und die ihm und seiner Frau in der Hausa haltung vortreslich beystunden, so bald sie größer wurden.

Die Herren Schildbürger baueten unterdessent ihr Land immer nach der alten Art fort; zwar konnten sie nicht viel Vieh halten; hergegent sehlte es ihnen auch immer an Fütterung. Dieser Umstand machte, daß sie in Ansehung der Viehe sutterung gewißter wurden, als alle ihre Nachsbaren. Wenn diese ganz commode alle Tage October 1793.



eine Schildbürgerin über bem Fouragiren antrasfen: so gaben sie ihnen eine tüchtige Tracht Prüsgel, nahmen auch wohl ben Korb weg. Ja eistigemal war der Fall, daß sie sogar an das Halso eisen gestellt wurden, und der Rath eines benache barten Städtchens war gar einmal so unhöstich, daß er die Frau Stadtschreiberin aus Schildburg an das Halseisen siellen ließ.

Unfer eins wurde fich bieg für eine große Schande gehalten haben; aber die Herren Schildburger waren über folche Bedenklichkeiten meg, und mennten, Graf wichse Tag und Nacht; Graf zu stehlen sen nicht Unrecht; und was sie auf ber einen Seite an Ehre einbuften, das gewons nen fie auf ber andern an Gelde wieder. wirklich hat man Exempel, daß, in guten Jahren, mancher Schildburger, wohl brenkig Thaler aus feinem Stammen Schafe gelofet hat. Frem hich kostete es etwas, die Schafe den Wiaterhindurch zu erhalten; aber die Schildburger pflege ten ju fagen, das Futter durfe man, ben bet Schafzucht, nicht in Unfchlag bringen. Die Leus te thun also Unrecht, die die Schildhürger wes gen ihrer Schafzucht auslachen. Die rechnen immer, was es kostet, die Schafe zu erhalten. Wer heißt sie denn aber das thun? Bey der E. 1 R.r 2 Schafs

Schafzucht darf man ja das Futler nicht in An-

Aeberhaupt brachten die Schildbürger den der Schafzucht gar virles nicht mit in Anschlag. Z. E. daß alle vier die sumfchte Dierde Heerde faul wurs de, und grüßtentheils crepirte. Meda Fremde mit ihnen bisweilen über die Schafzucht dispustirten, und ihnen das Viehsterben unter die Nasserten und zu fagen: ein Jahr ist nicht immer!

Daraus tann man feben, daß bie Leute, die fich immer über die Schafzucht der guten Schilds burger luftig machen, gar nicht verfichen, wie man die Einkunfte von einer Schaferen berechnen foll: da segen sie sich bin und rechnen, wie man die Einfunfte einer Sandlung berechnet, wo man auf die eine Seite den Aufwand, auf Die anderedie Ginnabe melfent, die fleinere Summe von der groffernabzieht, und bann fieht, ob man daben gewonnen ober verlohe renhabe. Das die aberfalsch sen, saben die Schilde burger gar mobil ein und fagten: die Schafrechnung fen eine besondere Rechnung, da dürfe man ben Aufe wand und den Berluft gar nicht mit in Unschlag bringen, sondern muffe nur die Einnahme recha nen. Wenn also jene Spottvogel erft in die Schule ju Schildburg giengen, und leinten ba rechnen: da murden sie wohl begreifen, mas für 100000

jungen Baume abfressen; bieß schadet, jahrlich maßig gerechnet 1500 Athlr.

Wenn man, rechnet, daß alle vier Jahre 3000 Schafe an der Faule crepiren, so macht das 6000 Mthir. das Schaf zu 2 Rthir: ges rechnet. Dieß beträgt jährlich .. 1500 Rehle.

Rechne ich auf ein Schaf 8 Gr. Winterfutter: so beträgt dieß auf 4000 Schafe

1333 .8gr.

Summa 42333 1 8 gr.

Run will ich rechnen, das ein Stuck Schasvieh jährlich für 16 Gr. Wolle trägt, thut jahrlich 2667 , 8 gr.

Rechne ich nun, daß man aus verkauftem Bieh lost, in 3 guten Jahren jährlich 2000 und in dem 4ten Jahre, da fie crepiren, nichts: so kommt auf jedes Jahr

1500 Riblr.

Zieh ich nun von ab die Einnahme

42333 Rthlr. 8 gr. 4167

Summa 4167 18 gr.

So bleibt Berluft 38166 Rthlr.

Will ich nun auch ben Dung, den die Schae fe liefern zu 1166 Rihlr. anschlagen: so schadet doch

doch die Schafzucht den Schildhürgern jährlich

Wie gesagt, die Schildbürger lachten gap herzlich, als sie diese Verechnung lasen, und fagten: der Mensch muß im Kopse verrückt senn-Wer wird denn so rechnen? Ben der Schaszucht muß man den Auswand nicht in Anschlag bringen.

Im übrigen muß man es ben Schilbbarges rinnen nachruhmen, daß fie es fich ben ihrer Wiebe aucht recht faner werden ließen. Unterdessen das Die Frau Ehrich Benfußen ihre Milchtopfe in Ordnung brachte, Butter und Rafe machte, und bas Geib burchjahlte, bas fie baraus gelbfet bate te; ihre Rinder um fich ber figen ließ, und mit ihnen spatte und lachte: fo ftreiften die Schild. burgerinnen weit und breit umber, um etwas für ihre Paar Stuckden Bieb jusammen ju floppeln. Wegen ihrer Rinder machten fie eine gar weißlie che Ginrichtung; Diejenigen, die noch gewickelt wurden, hiengen sie mit der Windelschnur an ein nen Saken, und ließen fie ba pampeln; benen, die etwas größer waren, gaben sie einen Lappen in den Mund, in welchen fie gekauete Rofinen und gekauetes Brod gethan hatten, damit fie dar an saugeten ; und diejenigen, die laufen konnten, mußten mitlaufen und Graß suchen.

Dies gieng alles nach Herzenswunsch und kaum

- . . Stilling on Dre

Committee water on the



Rriegsnachrichten. Die Wegnahme von Marseille ist ungegründet. Die Armee des repubs likanischen Generals Carteaux drang dort burg vorher ein und rettete so die Stadt; aber Toufon ist in englischen Handen und der Berlust der Fransosen badurch imermestich, weil dadurch ein fehr befrächtlicher Theil der franzonichen Flotte feindes hand gefomnien ift. Man hat fopleich angesangen gegen diese Stade in fechten, bis jest aber mahrscheinlich ohne Glück. Savonen sollen die Franzosen wieder vorgerückt fenn und Chambern bon neuem weggenommen haben, welches eben nicht glaublicht ift Die Spanier aber sollen gelchlagen seyn und die Stadt Punfarda verlohren haben. In Norden haben die Franzosen allerdings für chterliche Fortschritte gemacht und alle vorlgen Rachrichten has ben fich nicht nur bestätigt, fondern die neuern ergabten noch mehr davon. Ins Luxemburgische machen die Franzosen oft Einfälle und an der gangen Rordgrenze zeuge die Usbermacht ihrer Armeen und die allgenreine Wuth, mit welcher sie fanipfen, daß alle bereit find, lieber zu sterben, als fich eine Regierung vorschreiben zu lafe fen. Die sehr wichtigen Vorfalle seit dem sten in Flandern find tury folgende. Die Franzofen hatten fich feit Rurgem febr verftartt. Der Felde Rr.5 mari



gleich nach England gereist. Ben diesem allges meinen Angriffe, der an ben folgenden Tagen stets fortdauerte, murden auch die Hollander zus ruckgeschlagen und ihr Werlust ist so groß, daß man aus bem haag vom 17ten September fcreibt: die Bestürjung über ben Werlust, wels den unfre Urmee erlitten hat, ist hier: so allgeo. mein, daß die Provinzen darauf antragen were den, daß die Armee auf ber Stelle nach unferm Lande jurudtehre. Der Pring Friedrich von Dranien ist mit einem Mustetenschusse in der Schulter in dem Haag angkommen. Aachen, den 20. Sept. Es war am 5.6. und 8. eine anhaltende allgemeine Schlacht von Lille bis Dung Der kniserliche General firchen am Meere. Beaulieu brach mit 15000 Mann am Iten aus der Gegend von Lille auf, und ward daselbst durch ein Korps von der koburgischen Urmee ersett. Er eilte nach Weststandern, wo die Gefahr so dringend mar. Die Feinde aber griffen Ppern aufs neue an, bemächtigten fich dieser Stadt, und nahmen auch Menin ein, wo fie gräulich plunderten. General Beaulien suchte Cortryck zu decken, und postirte fich am 13ten vormarts dies fer Stadt gegen Menin. Indeffen ward auch Corfryk vom Feinde weggenommen, und am 14. um Mitternacht fand felbiger nur noch 4 Stun-Den



von Roburg eilt ben bedrängten Gegenden gu Hulfe. - Meuere Rachrichten beweisen, daß die Frangosen Cortryck nicht eingenommen haben, son. dern zurückgeschlagen worden find.): - Bruffel, ben 16. Sept. Die jum Entfage ber Jeffung Quesnon aus Cambrai und Bouchains ausgezon genen Besagungen, find vom Fürsten von Sobens lobe so übel empsangen, und von der einhauen den Kavallerie so erbarmlich zugerichtet worden, daß sie über: 1500 Mann auf dem Plaze und über 1000 Gefangene zurücktießen. 12 Rande nen, mehrere Sahnen ich fielen den Siegern in die Sande. Bur nämlichen Zeit versuchte ein ane beres feindliches Korps von 10,000 Mann, uns fere Posten im Walbe Mormal zu verdrängens allein der Reind wurde auch hier vollig guruckgeschlagen. — Der Feind hat fich durch den leghin mißlungenen Wersuch nicht abschrecken lassen, sondern einen neuen Einfall auf die Grange pon Westflandern gewagt, undrift ein Menin eingen drungen. Alm 14. Albends murden Die leichten Truppen bis Arlebeck jurudgebrangt, und die Hollander jogen fich nach Gent. Cortrick war gleichfalls bedrohet. Diefe Unternehmung des Feindes erregte allgemeine Besorgnip; von Gent murde vieles hieher geflüchtet; allein gestern Abend um 6 11fr erhielten wir wieder die beruhis gene



## Der Bote

ans

# Thüringen.

Ein und vierzigstes Stuck.

#### 1 7 9 3.

Fortsetzung von der Geschichte der Schilde

Die Herren Schildburger waren nun gar herze
lich froh, daß Herr Ehrich Sepsuß aus ihrem
Grenzen gewichen war, und sie nun ruhig und
im Frieden unter ihren Hammeln leben konnten,
shne daß ihnen ein naseweiser Reuling, durch
feine Rechnungen, den Kopf verwirrte. Unterdessen wünschten sie doch sehr, daß dergleichen Vopfälle, die die öffentliche Ruhe der Bürgerschass
und ihrer Hammel störeten, nicht wieder vorkome
men möchten. Sie sahen ein, daß das Unheil
der Reuerungen immer von außen her käme, und
daß ein ächter Schildburger nicht leicht von sich
selbst auf solche Abwege gerieth.

Dekwegen hatten sie es gern gesehen, wennt die jungen Schildburger gar nicht über die Grensten gekommen waren. Wie sie das aber verhing October 1793.



eine Universität zu gründen, bekannt geworden war: so fanden sich gleich ein ganzes Dutzend Schildbürger, die sich um Professuren bewarden. In zwen Tagen waren sie alle besetzt. Zwen Jerren Geistlichen wurden Professores der Toeologie, zwen Rathsherren Professores der benden Rechten, die Arzneyfunst versprachen der herr Doctor Rostsamm und der Herr Chirurgus Haberstengel zu lehren; die Philosophie und schönen Wussenschaften wollte der Sborschreiber im Värensthore vortragen. Alle diese Derren bekamen nun den Titel als Professoren, und so waren die Professoren fertig. Und sie waren wirklich alle statische, ansehnliche Männer, wovon jeder seine ans berthalb Centner wog.

In einer Rleinigkeit sehlte es nur noch — bas war die Besoldung. Die sämtlichen Herren Prosessoren hatten erkläret, das sie ihre Vorlessungen nicht eher anfangen könnten, dis einem jeden eine sesse Besoldung ausgeworsen würde. Woher nun diese kommen sollte? das wußten sie selbst nicht. Der Herr Stadtschultheis beruhigs te aber die sämtlichen Einwohner und sagte: die Prosessores sind doch das wichtigste ben einer Unisverstät. Da wir diese sodald herben geschasset haben: so wird sich ja nach und nach die Besoldung auch sinden.

2 Ein

Ein Fremder, der dieß hörete, lächelte und spottete, da er wieder nach Hause kam, über die Universität zu Schildburg. Er hätte aber sein Lächeln und Spotten immer können bleiben lassen, denn — die Besoldung fand sich wirklich.

Das Mittel, die Besoldung herbenzuschaffen, ist eine der merkwürdigsten Einrichtungen, wodurch Schildburg weit und breit berühmt wurde, und viele große Städte in Deutschland, Fürsten und Grasen, schiedten ihre Abgesandten nach Schildburg, um da die große Kunst zu lernen, ohne Nachdenken und Arbeit, vieles Seid zu erswerben. Ich will daher diese weise Einrichtung etwas umständlicher beschreiben.

Raum war es kund geworden, daß es der Unts versität zu Schildburg an Geld gebreche, ihre Prokessoren zu besolden: so sand sich ein Menschen freund aus Italien, der einem Hochedeln und Hochweisen Rath den Vorschlag that, daß er jährlich, zur Erhaltung der Universität, 10,000 Thaler, sagt zehen tausend Reichsthaler, bezahlen wolle. Er verlange dasür weiter gar nichts, als die Erlaubniß, eine Zahlenlotterie oder ein Lotto errichten zu dürfen.

Das Ding läßt sich hören! fagte der Herr Stadtschultheis. Zehntausend Thaier, ohne Müsche, ohne Arbeit — das ist keine Kleinigkeit;

und

und der ganze Hochedle und Hochweise Rath sahe dieß als die schönste Gelegenheit an, der Stadt Bestes zu besördern. Es wurde also der Constructs mit dem Italienischen Menschenfreunde geschiossenzund das Rathssiegel darunter gedruckt. Herr Cagliari machte sich in demselben verbinds lich, dem Dochedeln und Hochweisen Rath jährer lich ihm dagegen die Erlaubnis, eine Zahlens lotterie zu errichten.

richten können, als mit dieser Zahlenlotterie. Mann und Weib, Alt und Jung, Herrschaften und Gefinde, srengten sich auf die erste Ziehung, wie die Kinder auf Weihnachten, und wenn jermand einander begegnete: so fragte er ihn: legst du auch ins Lotto? Ja der Buchdrucker Raute in Schildburg setzte sogar in den neuen Kalenderseine neue Zeitrechnung, die von der Einführung des Lotto ausseng. Dieß gegenwärtige Heilsjahr, setzte er nämlich, ist nach Erschaffung der Weltsdas

Dach Chrifti Geburt das .--

Nach der Reformation das -

Rach Einführung des Lotto in Schildburg

Also setzte er die Einsührung des Lottos unter G & 3 die

bie Wohlthaten, die so wichtig waren, als die Erschaffung der Welt, die Resormation und ders gleichen.

Leute, die jenseits des Rabensbergs wohnten, rumpften die Mafen, da fie dieg tafen, und lacho! ten den guten Buchdrucker aus. Die Leute muße. ten aber gar nicht verstehen, was das Lotto für ein Land für eine große Wohlthat sem Des verhalt sich nämlich damit folgendergestalt. Das: gange Lotto oder die gange Zahlentotterie besteht! aus 90 Rummern, wovon alle Monathe & gezos gen werden. Da kann ich nun segen auf welche Rummer ich will, und auf so viele Rummern als Ferner kann ich setzen auf eine einzelne: ich will. Rammer, 4. E. auf 5, oder auf z zugleich, i. E. auf 5 und 9 oder auf 3 jugleich, i. E. auf 5, 9, 70, ober auf 4 zugleich, i.E. auf 5, 9, 70, 71:

Runmer gesetzt, und diese wird gezogen: so heist dies ein simpler Auszug, und ich gewinne 15 mal mehr, als ich eingesetzt habe. Werden zwen Nummern gezogen, auf die ich gesetzt habe: so heißt dies eine Ambe, und ich bekomme meinen Einsatz 70mal wieder; setzte ich aber auf dren Rummern, und diese werden gezogen: so ist das eine Terne, und ich gewinne 3500mal mehr, als

mein Einsahhetrug. Habe ich aber 4 Rummern besetzt, und diese kommen alle 4 heraus: so ers halte ich meinen Einsah 70,000 mal wieder. Ich hätte z. E. auf die 4 Rummern 1, 2, 3, 4 gesetzt einen Gulden: so bekomme ich freilich nichts, wenn nur eine, oder zwen, oder drep gezogen werden. Hingegen kommen sie alle vier heraus: so habe ich auch meine 70,000 Gulden baared. Seld.

Ist denn das nicht ein großer Vortheil für ein Land, wenn jeder Mensch, ohne Rückscht auf Stand und Würden, für seinen Gulden, den er einlegt, 70,000 Gulden erwerben kann, ohne nöthig zu haben, sich den Kopf zu zerbrechen oder Blutblasen in den Häuden zu arbeiten? Die Schildbürger sahen dieß gar wohl ein, und sesse ben daher alles Geld, was sie aufbringen konnten, in das kotto, und überlegten oft ben einer Pfeise Taback das große Slück, das ihnen durch dieß Spiel zugewachsen wäre.

(Die Fortsetzung folgt.)

Unefdote.

Ein Schuhmacher hatte alle sein Hausgeräthe verkauft, und das daraus geloste Geld in eine Lots terie, in der Hoffnung, gesetzt, daß er das große Loos gewinnen würde. Der Tag der Ziehung kam, und er gieng auf das Rathhaus, um es selbst mit anzus

Rriegsnachrichten Paris, b. 16! Gept. Der Magistrat von Cambray (Camerich) verlangte benm Convente Gulfe und Unterfingung: Die Befagung machte einen unglucklichen Ausfall; ne wurde nebft der Befahung von Bouchain gezwängen, fichiniden letzten Platz zurückzuziehen mu Die Besatzung von Cambray besteht noch aus 300 Mann. Hons chard wird bende Plage retten. Während das Houchard ben Dunkirchen flegte, wichen die Trups pen ben Dpern und Drchies. Die Feinde fahen poraus, daß wir auf dieser Seite geschwächt senn wurden. Der General Beru bemachtigte lich ben 13ten der Stadt Meenen, und fand daselbst 40 Ranonen und einen beträchtlichen Rriegeworrath? Die Zahl der Gefangenen beläuft sich auf 1200 Mann, unter benen fich mehrere Generate befine den. Die Garnison von Givet machte den Titen einen gluckichen Ausfall. Die hollander murben ben Contines vollkommen geschlagen, und verlo ren 2 Kanonen und 800 Gefangene. Der offente liche Boblausschuß verfündigte dem Convente, bag General Sparre und die Besagung von Strafburg beschloffen batten, Die Stadt auszuliefern, daß ihr Worhaben aber gescheitert sen. - Bruffel, ben 19ten. Rachdem General Beaulieu am 1 sten dieses die Franzosen gezwungen hatte, Meenen su verlassen, und in Unordnung über die Lyd zu ger 5 8 5 ben i







Befehle, und ihr hauptquartier ift in Ensoiner Der hessische General kommandirt 1000 Manns und die übrigen 10000 Mann werden von dem hannoverschen Generale angeführt. Jest folles nun über die Frangofische Festung Maubeuge, here gehn und Ruffel (es heißt auch Lille) foll einger Schlossen merden. - Diedernhein, d. 24sten Septi Die hollandische Urmee fieht noch ben Gent. Der Erbstatihalter ist ben derselben angefommen, um den Berlust vom i 3ten sicher zu erfahren. Auch foll Rriegerath gehalten werden, um mehreren feigen Officieren den Projes zu machen. fchen find, wie wir vernehmen, in Holland neue Ranonen und Flinten eingeschifft worden, um Die fe Armee zu remontiren. Bon der Garnison von Quesnon sowohl, als von andern Gefangenen, wurden in wenigen Tagen über 6000 Mann auf Bruffel gebracht, um von da weiter durch Deutsche laud nach den Desterreichischen Erblanden verführe zu werden. Da diese Gefangene, wie die von Conde', nach Ungarn bestimmtfeyn follens fohat sich der seindliche Houchard darüber in einem Schreiben an den Pringen von Coburg beschwert, mit der Menkepung, daß, wenn die Bestimmung derselben nicht abgeandert merden follte, er seinen Seits die in seine Gewalt fallende Raisert. Ges fangenen nach Amerika bringen lassen werde.



der abzunehmen. Man hat sich schon einiger engen Pässe bemächtigt und Batterien errichtet.
Auch soll man der Stadt das Quellwasser abgeschnitten haben. Marseille ist, sagt man, wieden
patriotisch. Loon wird noch belagert, und man
will es, sagt man, mit 100 000 Mann umgeben. Mit dem Haven von Toulon verloren die Franzosen 20 Linienschisse und 5 Fregatten.
Die Nachrichten über die Royalisten sind wider,
sprechend. Ihre Freunde versichern, das sie im
besten Stande sind und die Patrioten geschlagen
haben. Ihre Feinde sagen das Gegentheil.
Alle Englischen Waaren sind in Frankreich vers
boten.

Holland. Der Erbstatthalter ist nach ber Aren mee gegangen, und hat vorherden Besehl gegeben, noch mehr Hollandische Regiementer marschirent zu lassen. Raum lief die Nachricht von der Niedberlage der Hollander ein, als auch die Patrioten derlage der Hollander ein, als auch die Patrioten dier und da unruhig wurden. In einem Dorse bep Breda errichtete man sogar einen Freyheitzbaum. Haag, den 24 Sept. Der Erbstatthalter ist von der Hollandischen Armee aus Brabant noch nicht wieder zurückgekommen. Er wird aber alle Stunden hier erwartet, weil morgen die Staaten der Provinz Holland hier zusammen kommen werden, um sich über höchst wichtige Gegenstände zu berathschlagen.

Bermischte Nachrichten.

Der verehrungswürdige Fürst Bischoff von Wirzburg und Bamberg hat aus Liebe jum Wolf von dem befannten Gefundheitstatechis. mus (verfast vom Sofrath Fauft zu Buckeburg) 2000 Stud für die Schulen bender Hochstifter bestimmt; und giebt badurch, daß er diefe beträchtliche Anjahl vom rechtmäßigen Verleger et. fauft, und nicht etwa aus landesväterlicher Fürsorge hat nach druck en lassen, einen neuen Bei weiß seiner aufgellarten Denfart, auch in Ruck. ficht des Eigenthumsrechts an Geiftesproduften. -Um 4ten Oct. gieng der Ronig von Preußen durch Gotha nach Berlin guruck. — Die Polen haben nun alles an Preußen abircten muffen, und beschäftigen fich jest damit für den noch übrigen Reft ihres Landes eine neue Regierungeform gu entwerfen. - Der Ronig von Meapel hat den Frangofischen Gefandten fortgeschickt, und scheint bem allgemeinen Bundniffe gegen bie Frangofen they was good bit benjutreten.

e e jose, e graffi firm indicator or ele. e

and the second second second second

and the state of t



können wir uns einen guten Tag machen und sind auf unsere ganze Lebenszeit versorgt. Die ganze Gesellschaft freuete sich über das Glück, das jedem bevorstand, ließ sich etliche Sanse braten, etliche Bouteillen Wein auftragen, und schmauste nach Herzenslust.

Zwar wurden durch diesen Schmaus die Beutel der ganzen Sesellschaft ziemlich ausgeleeret; was schadete dies aber? eine einzige Quaterne

konnte alles wieder gut machen.

Daß die Schildbürger recht rechneten, das Fann man daraus sehen: weil so viele ansehaliche Städte in Deutschland die nühliche Einrichtung der Zahlenlotterien ben sich eingesühret haben. Denn zum Ruhme der Schildbürger muß ich es sagen, daß alle Zahlenlotterien, die iso noch in Deutschland sind, von Schildburg herstammen.

Der erste Merz erschien nun, der große Tag, auf welchen sich Schildburg schon seit einigen Wochen gefreuet hatte, da das Lotto zum ersten male sollte gezogen werden. Dies war sur ganz Schildburg ein sestlicher Tag. Die Ackerleute zogen nicht an den Acker, die Weiber vergaßen das Kochen, die Rausleute schlossen ihre Läden, kein Handwerksmann arbeitete, der Herr Nektor bielt keine Schule, ein Hochebler und Hochweiser Rath hielt keine Session, und der Herr Obers psats

funde, damit Jung und Alt an der großen Schilda burger Freude Theil nehmen könnte.

Iko schlug es geben, und die Ziehung begann? Die Rummern 501 12. 44. 3. 70 maren so glucklich, gezogen zu werden, und so mar benn die Meugierde der Herren Schildburger befries bigt. Ein Hochedler und Hochweiser Rath sorgte dafür, daß diese Rummern sogleich in die Franks furter Zeitung gefest murden, und jeder der fie las, prieß diejenigen glücklich, die darauf gefegt hatten. Ternen und Quaternen waren aber diesmal nicht daben. Von allen Ternen und Quaternen, die man besetzt batte, war entweder gat feine, oder doch nur Eine Nummer berause gejogen. Das ließen fich die herren Schildburs ger aber nicht verdrießen. Einmal, sagten fie, ift nicht immer, fünftig wird es schon beffer Dommen.

In der Hoffnung, daß es besser kommen würst de, suchten sie nun wieder Geld zum neuen Einstake zusammen — und bekamen wieder weder Terne noch Quaterne. Dadurch wurde aber ihrere Begierde nach einem großen Gewinne noch mehr angeseuert. Alles Geld, was sie ausbrinsen konnten, wurde ins kotto getragen; ja sie wurden durch dieß artige Spirl so gewist gemacht, Tt 2



Leihhaus, wo man zu allen Stunden und Zeiten Geld bekommen konnte, ohne weiter etwas thun zu dürsen, als daß man ein Pfand einsetzte, das noch einmal so viel werth war, als das Geld, das man dasur bekam, und daß man von zehen Thaler jährlich eine Kleinigkeit 14 gr. Spf. enterichtete.

Die Schildbürger erkannten diese Wohlthat dankbarlich, in kurzer Zeit waren ihre mehresten guten Rleider, Wasche, Silberwerk, Kupfer, Zinn, Uhren u. d gl. im Leihhause, und sie hatten daben den Vortheil, daß sie die Wasche nicht zu waschen und das Zinn nicht mehr zu scheuern, und überhaupt nicht mehr zu sorgen brauchten, daß ihnen von diesen Sachen etwas gesichlen würde. Here Cagliari hob alles als ein ehrlicher Mann auf, und gab es sedem wieder, so bald er das erborgte Geld, nebst der Zinse wieder, der brachte.

Nach zwen Jahren hatte auch Schildburg die große Freude, daß einer seiner Bürger, ein Gerber, eine Terne gewähn, wodurch er 3500 Gulden baares Geld in die Hände bekam, welches er als ein rechtschaffner Schildburger zu benutzen suchte.

Gobald er nämlich diese Summe in die Hände bekam, wollte er, wie er sagte, kein Broddieb
mehr senn, und andern ihre Nahrung entziehen.

Tt 3

Er hieng also seine Profession an den Nagel, und machte sich einen guten Tag; as zwar etwas Gustes, trank hingegen auch etwas Gutes, und stund nicht eher bis 9 Uhr auf. Schade nur, daß er länger lebte, als die 3,00 Gulden dauerten. Er bekam zwar die Gicht, aber er starb nicht dran. Der gute Mann hätte wirklich noch betoteln mussen. Er ließ es aber nicht so weit koms men, sondern — schnitt sich die Rehle; ab, und versüste seinen Tod durch das Andensen an die. Terne, die er gewonnen hatte.

Er hatte auch die Ehre, daß im Rurzen sünf Schildbürger ihm nachfolgten. Iwen erhiengen sich, zwen schnitten sich die Rehle ab, und einer verschluckte ein Löffelchen voll Arsenicum. Der letzte war ein Bruder von Herrn Erich Benfuß. Sobald dieser von seinem Tode Nachricht erhale Ten hatte, sattelte er sein Reutpserd und sprengte mach Schildburg. Hier sieng der unruhige Ropsiallerien Spektakel an.

Schildbürger! sagte er, habt ihr denn Breter vor den Köpien, daß ihr gar nicht einseht, daß das Lottospiel euch alle an den Bettelstab bringt? Cagliari zahlt jährlich von demselben 10000 Mthlr. und lebt daben herrlich und in Freuden. Wie könnte er denn das, wenn ihr ben diesem versuchten Spiele nicht so viel verlöret? Verschicht



Jedesmal mürden herausgezogen werden. Diek Büchelchen verursachte eine allgemeine Freude, wurde begierig gelesen, und jeder Schildbürger besetze nun die Nummern, die er errathen hatte, fo hoch als er konnte.

Freylich ist es bis iso noch niemanden gelungen, die stünf Nummern, die gezogen wurden, zu errathen. Eine, höchstens zwen errieth man. Allein wenn sie diese Runst erst besser werden bes griffen haben: dann wird alles, ohne Zweisel besser gehen.

Wahr ist es auch, das iho ganz Schildburg verarmt ist; allein das ist doch auch nicht zu leuge nen, daß es eine Universität hat.

(Die Fortsetzung folgt.) :

Rriegsnachrichten. Paris ben zoten Gept. Die Conventions . Commiffarien ichrieben dem Convente aus Weissenburg vom 13ten Septente ber: "Unfere Urmee wurde gestern an mehreren Seiten angegriffen; allein fie schling ben Feind auf allen Seiten mit großem Verluft jurud. Wie haben ihm zu Lauferburg 2000 Mann getödtet und 1,00 verwundet. Unter den Gefangenen befindet sich der ehemalige Graf Morlys, ein Emigrirter. Er hat heute fruh erschoffen werden follen." - Barrere verfündigte dem Convente, daß wir ben Camerof 2000 Mann an Gebliebes nen, 18 Ranonen und 9 Jahnen verloren haben; das Cameryf jest im Vertheidigunsstand fen, und eine 4000 Mann farke Besatzung habe, die durch 4 Bataillons verstärkt worden sey. Unfre Lage vor Toulon ift noch die vorige. Das Belagerungsgerathe ist zu Marfeille angekommen. Man glaubt, Die Englander fenen geneigt fich gule rackuniehen. Die neue Aushebung geht febr gludlich von Statten. Ich habe schon mehrere Dieser Sectionscontingente gesehen, und eine Menge derber Leute darunter erblickt, die aus vollem Halfe riefen: nieder mit den füßen Herr ren! - Sie konnen fich leicht vorstellen, bag die lettern ihre buntscheckige Rleidung, ihre gespisten glangenden Schuhe benfeite legen, und fich in Tis Sanso

Canscollottentracht hullen. Auf mehrern öffente lichen Plagen erblickt man nichts als Feuerellen, wo man Gewehre und andere für die Armee no. thige Justrumente verfertigt. Paris ist ein gros bes weitschichtiges Lager, und jener Flitterglang, der bieber Paris ausgezeichnet hat, verschwindet mehr und nicht. Alles gewinnt ein armeres, aber mannhafter 8 Unsehen, das nothwendig endlich irgend eine Veränderung im Charafter hervor. bringen muß, Briefe aus Coucy melden, bas 45000 Mann, meistens Bolontairs der nordie schen Urmee zu Gulfe geeilt find, und fich untere wegs durch ihre gute Disciplin, ihr republikanie iches Betragen und friegerische Fertigkeit ausges zeichnet haben. Miederelbe den zoten Gept. Mach verschiedenen Briefen aus Paristiff in der Gegend von Zoulon schon alles bereit; um biese Stadt anzugreifen, auch die englischen Schiffe follen allesammt nur; vor einem Unker liegen, um erfo derlichen Falls fich sogleich entfernen zu kone nen. Ein englischer Bericht aus Soulon vom ersten Sept. fagt, daß 7 bis 800 Franzolen gee gen die Stadt herangejogen um fie zu übere rumpeln, daß sie aber, jurückgeschlagen worden und 4 Kanonen verloren hatten. Bruffel den 26 en. Mach em der Pring von Sachsen Co. burg die Franzosen aus Westfandern vertrieben?

so hat er mit seiner Armee durch ein sehr geschick. tes Manveuvre nun Maubeuge berennt, und unsre Truppen machen schon Unstalt, das verschanzte Lager, welches die Bestung beckt, anzugreisen. Dieß Lager, welches von der Sambre gedeckt wird, und durch viele Arbeit der geschicktesten franzosischen Jugenieurs, jast unzugänglich gemacht ift, hat auch den Vortheil, daß es durch die jahlreiche Artillerie von Maubeuge geschüft ist; das Lager selbst ist 8000 Mann stark, und mit mehr rern Kanonen versehen. Der Erbstatthalter hat den General Beaulien angeflagt, das er dem holi landischen Corps nicht zeitig genng zu Hulfe gekommen und Menin dadurch den Franzosen in Die Hande gefallen sep. Dieser General ist vorläufig von seiner Stelle suspendirt, er ist zu Mons und hat eine Vertheidigungsschrift nach Wien geschickt. Dem General Houchard ists noch schlime mer gegangen, man will ihm jest den Proces machen, weil er ben dem Vordringen det Franzo. fen in Flandern nicht die rechten Maakregeln ergriffen, nämlich die Macht der Franzosen in meho rere Colonnen vertheilt, und fie dadurch geschwächt hat. Im 29ten sind die Raiserlichen unter beständigen Gefechten über den Fluß Sambre gegangen, sie haben den Franzosen daben 11 Ra. nonen abaenommen und viel Mannschaft daben



nen Waffenstillstand bewilligen und in Unterhand. lungen treten wollten — wenn ihnen von den Frantosen als Garantie bis jum Ausgange. Der Sache die Grenzfestungen vom ersten Range eine geraumet wurden. Frankreich, heißt es, wolle die Königin, den Dauphin, und die königl. Fas milie in Frenheit setzen, dem Kaiser eine Erto Schädigung der Kriegskoften geben, und etwas in Flandern und hennegan abtreten. — Um Rheine, im Badenschen bewaffnen sich die gandleute, um Die Frangosen abzuhalten, welche Miene machen, über den Rhein zu gehn. In Basel ziehn die Schweizer Truppen zusammen, um den Franzo. fen die Spige zu bieten und im oftreichischen Gebiete Breisgau ist schon die erste Colonne einer Reservearmee von 10000 Mann eingetroffen. Mus der Gegend von Landau den 30. Sept. Landau ift nun ringsherum von preuffischen Lagern eingeschlossen, bis auf die Gebirgeseite gegen Alrzheim und Wolmarsheim hin, welcher Theil aber auch noch diese Woche vollends gesperrt were Den foll. Dit den Berschanzungen, welche man von deutscher Seite auswirft, geht es recht nach Bunsche von statten, und ohne daß man sich durch die Kanonenschuffe aus der Bestung gandau ftoren läft. Blieffastel den 30. Sept. Gestern ruckte abermals der königl, preusische General Graf .13011

Graf von Kalkreuth mit seinem Corps, woben fich die Sachsen befinden, vor, griff die Frangosen ben Ensheim sehr lebhaft an, schlug fie, und trieb folche gang über die Saar jurud, woben 2 schwere Kanonen erobert wurden. Run siehen die Deutschen zu St. Johann. Die Sachsen, Die sich fehr tapfer hielten, haben nur 4 Blessirte. Won den Prenssen ist der General von Wegner todt, der Obrist von Gruffenberg schwer, und 3 Gemeine leicht verwundet worden. Bur Bertheidigung des Elsasses haben die Franzosen eine fehr befestigte Linie von Weissenburg bis Lauter. burg gezogen, die den Deutschen sehr große hins dernisse in den Weg legt. In folgender Rach. richt wird derselben erwöhnt. Zwenbrucken den zten Oct. Die Raiserlichen haben Sirk an den Lothringischen Grenzen, worin sie nichts als Weis ber und Rinder fanden, weggenommen, und fich hierauf nach Thionville gewendet. Sagrlouis, beißt es, werde von hinten ber bombardirt. Auch follen die Frangosen von dem wichtigen Posten Frauenberg senn vertrieben worden. Die Armee des herzogs von Braunschweig hat Die Absicht, Die Beiffenburger Linie von der Fischbacher Seite ju umgehen, welche nach einer Beschreibung von der Wurmserischen Armee in der Lange swischen Weissenburg und Lauterburg, 2 starke Meilen beträgt.

trägt. Wor berfelben ift ein Werhau, und wenn man sich durch benfelben Durchgange gedffnet hat, so steht man schon unter dem feindlichen Karrate schenschuß; hierauf folgt der Fluß Lauter, welcher angeschwellt, und voll eiserner Fußangeln ist. Ueber dem Fluß ist ein 4 Rtafter breiter, und 3 Rlafter siefer, doppeltverpastisadirter Graben, an demfelben hangen in einer Entfernung von 800 Schritten immer 2 und 2 Bastionen zusammen, und zwar von Lanterburg bis Weissenburg. Sin ter der Linie siehen 45 000 Mann und 170 Kands nen, theils 16-theils 24pfündner, welche jedent Angriff drohen, und ihn vereiteln konnen. Ben dieser Lage des Feindes ist leicht einzusehen, wie sehr die Operationen auf diefer Seite erschwert find. Wollte man Diese 2 Meilen lange Linie bon born angreifen, so wurde dies außerordentlich viel Blut kosten und wer kann noch daben für den guten Erfolg bürgen? Es scheint also, wie es auch der lage nach fast nicht anders möglich ist, daß man fich mittelst ordentlicher Trenscheen dies ser Linie nähern, und solche durch Bresch und Sturmlucken wird einnehmen muffen, um die Linie zu durchbrechen, und sich sodann darin weiter ausbreiten zu konnen.

Frankreich. Man sagt, daß Frankreich in seinen Magazinen 300tausend fertige Unisormen habe.

habe. Um den Verlust der Flotte von Toulon zu ersetzen, hat der Convent zum Ankause aller Schissebaumaterialien 100 Millionen ausgesetzt. Lyon ist noch nicht erobert aber enger eingeschlose sen. — Es sind im Convente Vorschläge gethan, die disherige Zeitrechnung abzuschaffen, die Jahre von der Stiftung der Republik an zu zählen, das ist vom 21ten Sept. 1792, den Manathen und Tagen andre Nahmen zu geben und alle 4. Jahre ein großes Nationalsest zu sepern. Alle Meur blen des hingerichteten Königs sind verbrannt.

Preußen. Der König ist nach dem neueroberten Polen gereist, und die ganze noch übrigeUrmes soll Beschl haben, sich marschsertig zu hale ten. Ein Courier von Petersburg soll diese Maahregeln veranlakt haben. Dom isten Oct. schreibt man aber von Berlin, der Theilungstrace tat mit Polen sen unterzeichnet und die Ruhe werde daher nicht gesichtet werden.

Bermischte Machrichten.

Die ganze Wiener Besatung hat Besehl zum Ausbruche. Die neue Rekrutirung soll 60 bis 90000 Mann betragen.

## Der Bote

eus

## Thuringen.

Dren und vierzigstes Stud.

## 7 9 3.

Fortsetzung von der Geschichte der Schilds

Die Stadt Schildburg spürke bald den Segen von der neuen Universität, die sie in ihren Ringe mauern hatte. Die Burgersfohne konnten nun um einen fehr billigen Preis flubiren, welches für die Schildburgerschaft ein sehr großer Vortheil war. Mun wußte doch jeder was er mit seinen Sohnen anfangen follte. Wenn einer bas Sande werk, ju welchem er bestimmt war, nicht begreis fen fonnte, so resolvirte sich der Bater fürz und auf und ließ ihn studiren. Das war für Bater und Sohn ein großer Vortheil, der Water hatte boch die hoffnung, daß fein Gohn einmal fein Studichen Brod finden murde; und ber Sohn brauchte feine fcone Jugendjahre nicht in ber Wertstatt jugubringen, fondern fonnte gang ben quem, ben einer Pfeife Taback und einer Rame Detober 1793. 11-11 Bier

Bier in den Wirthehäusern sich zu seinem kunstigen Stande, vorbereiten. Daben lernten die Schildbürger von den Musensöhnen allerten lustige und liebliche Lieder, die sie sonst nicht gehöret hatten, das Stadtbier gieng besser ab als sonst, und die Sitten der Männer, Weiber und Jungstern, wurden, durch die Errichtung der Universität, sehr — werändert.

Auswärtige wollten zwar die Studenten zu Schildburg beschuldigen, daß sie nichts lernten; dieß war aber bloß Terleumdung. Die Universstät Schildburg kann sich rühmen, daß sie viele Doctores, Prosessores, Prediger und Superintens denten gezogen habe. Könnte denn dieß senn, wenn ihre Studenten nicht gelehrte Leute geworden wären?

Die Bater des Vaterlandes hatten nun auch nicht nothig, wann ein Umt vacant war, ju sorgen, mit wem sie es besehen wollten? zu Dugenden sanden sich Leute, die sich dazu meldeten, wenn es auch nur zwanzig Gulden jährlich eingestragen hätte. Was das sur eine heurliche Sache war! sie hatten nun das Auslesen; ja was das schönste war: so konnten sie sich, ben Besetzung der Uemter, auch manche andre Vortheile machen, und manchen Laubthaler, Ducaten und Louisd'or einstreichen, manchen setten Hammel schmausen,

45 11

2112

der sonst nicht an sie gekommen wäre; indem sie das Aemtchen mehrentheils dem ertheileten, der am meisten spendiret hatte. Auch hat man keine Erempel, daß ihnen wäre eine Tochter sizen ges blieben. Ihre Tochter giengen vielmehr reissend ab: weil dersenige auf ein Amt sicher rechnen konnte, der Courage genug hatte, eine davon zu henrathen.

Aber der größte Segen, der aus der Errichtung dieser berühmten Universität entsprang, war ohne Aweisel dieser, daß nun nicht leicht eine fremde Lehre von auswärtigen Universitäten ber sich eine schleichen konnte; sondern in Kirchen und Schulen, in Gebetbüchern, Postillen, Ralendern und Zeitungen nichts als die alte reine Schildbürgers lehre vorgetragen wurde.

Sonst hatte man z. E. oft gehöret, daß zwisschen dem Sonntage der Christen und dem Sabsbathe der Juden ein großer Unterschied sen; daß die Feyer des Sonntags nicht sowohl darinne bestehe, daß man nicht arbeite; sondern vielmehr darinne," daß man seine Seele zu bessern sielmehr darinne," daß man seine Seele zu bessern such dem Erempel ihres Hern und Meisters, den Sounstag zu arbeiten, wenn die Arbeiterin Nothwerk wäre. Run aber, da alle Predsgerstellen mit Wänern besest waren, zweiche in Schildburg

11 11 2

studio

studiret hatten, wurde das dritte Gebot ganz aus ders erkläret, und gezeiget, daß der Sonntag der Christen noch eben so strenge, wie der Sabsbath der Juden, begangen werden musse, und daß derjenige ein Sabbathsschänder sen, der am Sonntage irgend eine Handarbeit verrichtete.

Alls daher einmal des Sonntags in der Weisgenernte ein großer Sturm entstund, der den Weisgen ausklopfte: so getraueten sich die Schildbürsger nicht hinauszugehen, und ihn abzuschneiden. Sie riefen vielmehr den lieben Sott an, daß er dem Sturme wehren, und die Früchte des Felden Sottesdienste in die Wirthshäuser, und beschien da ihre Sonntagsseper auf der Regelbahn, und ben einem Solospielchen.

Ein einziger dachte bey sich selbst: wenn der liebe Gott meinen Weizen behüten soll: so muß ich daben auch das Meinige thun; gieng also mit Frau und Kindern hinaus auf das Feld, und schnitt seinen Weizen ab. Da erhielt er nun freylich den Weizen, hingegen hielten ihn auch alle Schilde burger für einen Sabbathsschänder und einen Wenschen, der keine Religion habe, und keiner mollte eine Kanne Vier mit ihm trinken.

Dieser Mann, welcher Conrad Richelmann hieß, mußte überhaupt vieles von seinen Mitbur-

s uu

gern

\$ out

gern ansstehen. Wie war es aber anders mog lich? er war ein Sonderling, der alles anders machte, als es in Schildburg gebrauchlich wars Die Schildburger hatten i. E. ein Stud Felde welches der Steinbruch hieß: weil es sehr steinigt war. Da lagen nnn alle Steine noch, wie sie feit der Gündfluth gelegen hatten: weil es noch memanden eingefallen mar, reinen bavon abzules fen. Denn warum sollten sie biefes thun? es mar ja eine vergebliche Arbeits weil sie die Bes merkung gematht hatten, die auswärts unbekanner ift, daß in jedem Acker eine Steinmutter nifte, welche immer so viele Steine wieder heckt, als abgelesen werden. Conrad Nichelmannen wollte dieß nicht ein dem Ropf, er las die Steine von feinem Acker mirklich ab. Die Nachbaren saben es, murreten darüber, und, um ihrem unglaubie gen Mitburger Glauben an die Steinmutter bene zubringen : fo warfen sie von ihren Aeckern auf den seinigen immer wieder so viele Steine, als er den Jag suvor, abgelesen hatte.

Auch hatte Conrad Nichelmann den unglücklissehen Einfall, daß er sich eine Baumschule and legte, und die Stämmchen davon auf ein Stücksend verpflanzte, welches wohl mochte wüste ger legen haben, seitdem Noah aus dem Kasten gienge Diese Neuerung machte in ganz Schildhurz graz

11 11 3

Bes

des Auffehen, und jeder Schildbürger sahr ein, daß dieß nicht erlaubt und nicht recht sen. Was will den aus dem Dinge werden, sagten sie, wenn das so sortgeht? wenn jeder Narre Baume pflanien will? wo wollen wir denn mit den Schaafen hin, wenn die Trift mit Baumen besetzt wird? Wer will denn die Zwetschen und Kirschen kaufen, die in unsern Garten wachsen, wenn alle diese Baume einmal tragen?

Hum, sagte ein alter Rathsherr, wir wollen ihm das Handwert bald legen; last mich nur sorgen!

Wirklich sorgte er dasür wie ein redlicher Schildburger. So oft er vorben gieng, schnitt er ein Bäumchen ab; nach seinem Exempel richteten sich die andern, und machten es zu einem Stück ihrer Sonntagsseper, daß sie auf dem neus. bepflanzten Lande herumspazierten, und ein Bäume den nach dem andern verderbeten. Binnen Jahr und Tag hatte der Unfug ein Ende. Bon den dren Schock Stämmehen, die Nichelmann ger pflanzt hatte, war nicht ein einziges mehr übrig.

Darüber wollten sich die Schildbürger tod la chen. Doch lachte sich feiner tod. Hingegen Richelmann ärgerte sich tod. Da er einmal die Verwültung sahe, welche seine Mitbürger anger Richtet hatten, trat ihm die Galle in den Magen.

Er

Er lief nach Hause, schlig mit dem Stocke hin und her und trank eine Raine Bier aus. Dieß war seine lette. Die Galle gieng ins Blut über, er bekam die gelbe Sucht, und beschloß sein Lea ben nachdem er es auf 50 Jahr 2 Monathe eine Woche und 3 Tage gebracht hatte.

Seine Familie ließ ihm einen Leichenstein segen, auf welchem vier Engel gehauen waren, benen Thranen über die Backen rollten, so groß wie die Rlunfererbfen. Denn unter andern loblichen Gewohnheiten hatten die Schildburger auch diese, daß fie jedem ihrer Unverwandten einen Leichens stein segen ließen, wenn es auch die beste Ruh im Stalle hatte toften sollen; bas war fur die Bure gerschaft eine sehr nügliche Sache. Wenn jes mand wollte scheuern lassen, und es fehlte an Scheuersande: so gieng er auf den Rirchhof, schlug ein Stud Leichenstein ab, und floptte es Auch wurden ben Ausbesserug der geifte lichen Gebäude die Leichensteine wohl benuft. Wenn Stufen gelegt oder Thurgewande gehauen werden follten: so wurden den Maurern von den Berren Rirchenvorstehern ein Paar Leichensteine angewiefen. Auf dem Guffteine in der Pfarre ju Schildburg habe ich, mit meinen eigenen Um gen die Borte gelesen: Bier rubet in Gott bie ehr und tugendbelobte Jungfer. Mit den stell

mernen Engeln, die über Nichelmanns Grabe weinten, ließ die Frau Conrectorin ihre Wochens Aube scheuern. Auch gaben die Leichensteine der Lieben Jugend zu Schildburg Gelegenheit, allers Ley Späschen zu machen. Wann die Knaben aus der Vetstunde kamen: so machten sie den Fie guren, welche auf die Steine gehauen waren, Schnutrbärte mit Kohle, oder schlugen ihnen die Nase oder ein Paar Finger ab. Das sah nun gar artig aus, und die alten Schildburger lachten gar herzlich, wann sie sahen, was die Jungen sür Einfälle hatten.

(Die Kortsetzung folgt.)

Im November dieses Jahrs erscheint ben Justus Perthes in Gotha:

Christliches Gebetbuch für Bürger und Bauersleute.

Es wird mit etwas grober Schrift gedruckt, ohns gefähr 10 Bogen stark und mit einem saubern Tistelkupfer geziert seyn. Diejenigen Herren Prediger und Schullehrer, welche von dem schädlichen Eins kusse der gewähnlichen unzweckmäßigen Sebetbücher auf eine wahre Erbauung und von der Nothwendigkeit eines bestern Buchs der Art, für diese Menschenklassen überzeugt sind, werden ersucht, dieses Buch in ihrem Wirkungskreise zu empsehlen. Wer beym Verleger selbst 6 Eremplare bestellt, erhält solche für 1 Athlir. Conv. Seld. Einzeln witd das Eremplar in allen Suchhandluns zen 6 gl. kosten.

Rriegsnachrichten. Die wichtigste Nachricht betrafe diekmal die Eroberung der Weissenburg. ger Linien; nur ift fie noch nicht bestätigt. Gie tautet: Franksurt den I 4ten Det. hente has ben wir die langst gewünschte sichere Siegesnachs richt erhalten, daß held Wurmfer gestern die fürchterlichen weissenhurger Linien glücklich übers wältigt, und daburch den deutschen Urmeen einen fregeren Wegein das Innere von Frankreich ges Sahnt habe. Desgleichen ebendaher den 14ten. So eben kommt aus Mannheim die Nachricht. daß die kombinirte Armee vorgestern die weissen burger Linien in verschiedenen Colonnen anger griffen, fie ohne großen Berluft glucklich erfliegen, und das gange frangofische Lager, nebst der Artile lerie und Bagage erobert habe. Pring Waldeck soll mit 20000 Mann ben Rastatt über den Rhein gegangen, und den Frangosen in den Ruefen ges Kommen senn, die von allen Seiten eiligst die Flucht ergriffen haben sollen. Die übrigen wenis ger wichtigen Nachrichten sind solgende. Ober thein den sten Oct. Won den Patrioten find in den Gefechten am 27 und 28ten Sept, 300 Jäger zu Pferde nebst vielen Infanteristen zu Gefangenen gemacht worden. Auch haben sie 1.3 Kanonen verloren. Im Breisgau waren am Aten 8 Bataill. und 6 Estadrons Destreicher eine

getroffen. Man glaubte es wurde auf Huningen, eine kleine französische Festung in Elsak, losgehn. Saarbrucken den gten. Die Franzosen befinden sich noch hier, und fie brannten gestern am Tage alle herrschaftliche Gebäude auf dem Ludwigsberoge und in der Nacht das hiefige fürstliche Schloß ab. Landau hat auf 6 Monath Lebensmittel; aber zwischen der Besatzung und Burgerschaft fole len Dichelligkeiten herrschen. Um toten mache te die Garnison einen Ausfall der aber mit Bero lust verbunden war. — Frankfurt den 1 Iten Det. Die frangofischen Rriegegefangenen, welche aus ben Niederlanden nach Ungarn gebracht werden, bestehn aus 589 Officieren und 10730 Gemeis nen. - Um 24ten meldete man dem Convente, daß die Armee der oftlichen Pyrenaen die Spanier vollig in die Fiucht geschlagen, ihnen 26 Ranonen, glies Gepäcke eine sehr schone und reiche Felokapolle mit mehrerm Silbergeschirre abgenommen hat Die Spanier verloren 400 Maun, worunter der General Solano befindlich ift, und 300 Gefangene. Unser Berlust beläuft sich auf 250 theils Getortete, theil Verwundete; unter den letztern befinden sich die Conventions Commiffarien Caffagni und Fabre. — Aus Rip sa scheinen sich die Franjosen zurückziehen zu woltent. Die große englische Flotte unter Howe



Am 2 ten des Nachts machte ein Corps von 100 Mann den Versuch, Maubenge zu verlassen und sich durch zu schlagen. Man schlug sie aber zu rück, und nahm einen Officier und 5 Gemeine zu Scsangenen. Dieser Officier war nun just der Postmeister Ornet, der Ludwig den 16ten zu St. Menehoult auf der bekannten Flucht arretirte. Er ist an Händen und Füßen geschlossen nach Luspemburg gebracht. Das abhanden gekommene holländische Vafaillon hat sich wieder eingefunden. Es ist aber nur noch 150 Mann stark.

Frankreich. Von Lyon weiß man im Gruns de nichts Gemiffes. Um Toulon sollen 25000 Franzosen stehp. Die Stadt Borbeaux (fprich Borook) foll auch nicht glaubensfest senn. — Ein braves Mitglied des Convents fagte neulich: mout ihr fren senn, so send tugendhast. Zerstohrt wo möglich durch die tägliche Bekanntmas chung eines moralischen Blattes die Wirkung der abicheulichen Grundsätze, die man ben Gemuthern der schwachen Leute einzuflößen sucht. Es macht dem Convente Ehre, daß er dieß mit dem größten Benfalle aufnahm, und ein solches Blatt decretirete. Man hat dem Convente angefündigt, daß die Königlichgesinnten in der Bendee (Dep 49) micht so schmach sepen als man ihm berichter hat, das sie wenigstens 100,000 start sind. - 1900 hat 1-1-12.

Sat beschlossen, die Konigin wieder nach dem Temple zu bringen, weil man bemerkt bat, das fie mit Gewalt entführt werden folle. Dieß scheint nicht wahr zu seyn. Paris den sten Octa Die unglückliche Konigin leidet in ihrem elenden, feuchten Gefängnisse, wegen Mangel an Bemes gung, fehr viel. Ihre Fuße find fo geschwollen, daß fie fich nicht von ihrer Stelle bewegen fann. Einer von den Gened'armen, welcher fie bewache te, ward über ihre Lage so gerührt, daß er nach bem Gemeindehause gieng, um Sulfe fur fie und ihre Frenheit bat, und daß er nicht langer ein Buschauer ihres Elendes senn könne. Zwen Commissarien des Gemeinderathes begaben sich darauf nach dem Tempel, und fragten die Konigin, ob ihr was fehle? Sie antwortete: nein! Der Gensbiarme sagte darauf: Aber um Gotteswile ien sehen Sie denn nicht, wie sehr sie leidet? has ben Sie doch Mitleiden mit ihr; die Commissas rien haben aber nichts zu ihrer Einderung vere fügt, und vielmehr ben braven Gensd'arme arres tirt. Der Gemeinderath von Paris hat den Ges brauch der Ruthe in ben Erziehungsanstalten abe geschasst. Man will Briefe gesunden haben, wodurch Houchard als Verräther kenntlich wird. Man hat decretirt, 1200 Millionen Ussignate zu Die gange Proving Bresse son sich ents entschlöffen haben, mit Lyon gemeinschaftliche

Destreich. Es hieß, der Raiser werde nach den Miederlanden reisen, es ift aber nicht fo. Mien den 7ten Det. Das ben Feldjug des nachnen Jahrs betrifft, so scheint er beschloffen zu fenn, und zwar fo, daß zwischen demfelben und bem jegigen gar tein Zwischenraum flatt findet. Man fagt, daß 90,000 Refruten in den Erblanbern ausgehoben wurden, und daß das Geld, die 100 Millionen, auf die man die Rosten des nachsten Feldzuge ungefähr rechnet, fich fcon benfammen fande, und bages alfo ju feiner Rriegesteuer fomme. Die Goldaten bekommen, damit fie die Winterkampagne um so eher aushalten können, lange Winterhosen, die wirklich zu vielen Taus fenden hier verfertigt werden. Es heißt, der Eriberzog Carl werde sich mit einer englischen Pringeffin vermählen. Diefe Berbindung foll Die neue Allian; mit unferm Sofe noch fefter grunden. — Rach einer diefer Tagen auf Bore trag erlaffenen allerhochsten Entschließung, haben kunftig alle Personen benderlen Geschlechts ohne Unterschied des Standes noch des begleitenden Charafters, fo bald fie über Polizengegenstände porgefordert werden, sich ben ben aufgestellten Polizendicektionen ohne Biderrede zu-ftellen.

Polen.

\$ 00 di

Dolen. Zwey Landboten, die über das Schickfal ihres Baterlandes aufgebracht auf dem Reichstage hestig sprachen, sind auf Bosehl des russischen Gesandten arretirt worden. Alle Borskellungen, alles Ausbieten fremder Mächte sich durch Berhandlungen süre Poten zu verwenden, u. s. w. hat nichts geholsen, der Reichstag hat auch die von Preussen in Besig genommenen Länder Potens auf immer abtreten mussen, unter der Ordhung, daß man das noch übrige Poten auch in Besig nehmen wurde, wena er nicht so gleich die Abtretungsacte unterschriebe.

Bermischte Nachrichten.

spanien hat 6000 Mann nach Toulon geschieft. Mayn; soll in Zufunst sur eine Reichs. vestung erklärt werden, z kaiserl. Regimenter sur Besatung und einen kaiserl. Generalseidmarschall zum Gouverneur haben. London vom zten Oct. Zu Bristol war am 29, zoten Sept. und gestern ein Aufruhr über die Zahlung des Brückensolls, wo die Gemeinde behauptete, daß die bisherigen Abgaben weit mehr eingetragen, als die Brücke gekostet hätte, und also schon längst bezahlt sep. Auf .12000 Menschen hatten sich zusammen gerottet, und die Aufruhrsacte wurde abgelesen, da solche aber nichts half, so gaben die Soldaten Feuer, wo 15 Menschen getödtet und 50 vers wund

wandet wurden. Da Die Commissarien den ani ibern Tag ihre Rechnung von der Einnahme und Augabe ablegten, fo murde alles wieder rubig. In Madrit und in der gangen spanischen Proving Arragonien sollen Unruhen ausgebrochen senn, so bag man Truppen hat hinschicken muffen, um das Wolk im Zaume ju halten. Der Konig bes findet fich nicht mohl; und der gange Sof ist defe wegen befummert. Da diese Rachricht über Paris tommt, fo ift fie eben nicht febr glaubwürdig. - Sang ben 1 2ten Det. Man hat Rachricht, daß die über das Betragen bes Generals von Beaulieu ben den Borfallen am 13ten Gept. ent-Randenen Zwistigkeiten glucklich gehoben worden find. Mit der Bunde des Prinzen Friedrich von Dranien läßt es fich swar jur Besserung an, aber es kommen doch noch immer Splitter von Ruos den aus derfelben und die Heilung wird nicht so schnell erfolgen als man glaubte; man hofft aber doch, daß der Pring den volligen Gebrauch seines Armes wiederbefommen wetde. In Paris follen jest an 2422 Personen in den Gefängnise fen sigen. — Der Commandant von Landan heißt Loubadere. Er hat dem Convente, wie gemubnlich, gemeldet, daß die Befagung bereit fen, fich ehet unter den Ruinen begraben ju lafe Sen, als fich zu ergeben:

5-150mb



dig geschäftig, der Rathebiener mar nie mußig,

und das Geld war beständig im Umlaufe.

So bald also die Herren Advocaten witterten, Daß swischen der Frau Conrectorin, und den Didelmannischen Erben, eine Bankeren fen, maren fle gleich geschäftig, Die Sache aufs Reine gu Einige stellten der Frau Conrectorin por, daß sie die Beschuldigung der Richelmannifcen Erben nicht durfe auf fich figen laffen; an dere steckten sich hinter die Nichelmannischen Rinder, und fagten, fie durften es nicht leiden, Dag the Bater unter ber Erbe beschimpft wurde, Re müßten flagen, und darauf dringen, daß die Conrectorin einen neuen Leichenstein fegen ließe. Der älteste Gohn Michael Nichelmann antworter Be: Mein Water ift ein ehrlicher Mann gewesen, und wer ihn beschimpfen will, der beschimpft fic Die Conrectorin hat feinen Leichenstein perstummelt. Wer ift denn dadurch beschimpft? mein Bater nicht, aber die Conrectorin, die fich fo schlecht betragen, und das Dentmahl, das wie Thm aus herzlicher Liebe fegen ließen, zerschlagen hat, um bavon fur 6 Pfennige Sand ju befom men. Wenn feine fieinernen Engel mehr über feinem Grabe meinen, was schadet es? seine Kinder werden Thränen genug um ihn vergießen.

Die Frau Conrectorin bezeigte auch keine groo se Lust zum Processe. Wie kann ich denn klassen? sagte sie; ich habe ja Unrecht. Ich kann se ja nicht leugnen, das ich mit den Eugeln meis me Stube gescheuert habe.

Der Advokat, dem sie dieß sagte, lachte ihr aber ins Sesichte und antwortete: dasür lassen Sie mich sorgent einen gerechten Proces zu geswinnen, das ist keine Runst, aber einen ungereche ten Proces zu geminnen, das ist Kunst. Und diese Kunst glaube ich zu verstehen. Sie konnen ja doch den Proces nicht vermeiden. Wenn Sie nicht klagen wollen: so klagen die Nichelmannissicht klagen wollen: so klagen die Nichelmannisssche Erben, und dann haben Sie schon halb Unrecht. Dies beherzigte die Frau Conrectorin, und sieng wirklich einen Injurienproces an.

Den die Richelmannschen Erben citiret, und iho nen die Reden vorgehalten, die sie geführet hate ten. Ihr Advosat gab ihnen den Rath, alles geradezu zu leugnen, und sie thaten es. Da wurden nun verschiedene Termine angesetzt, und 50 Zeugen abgehöret, die alle gegen die Nichelsmannischen Erben zeugten.

Die Acten wurden geschlossen, und auf die Universität nach Altdorf geschickt. Der Professor der den Austrag bekam, das Urtheil auszusertis Er 2 gen, gen, schiffelte ben Kopf und fagte: da foll ich nun urtbeilen, und kenne weder die Richelmannis schen Erben, noch die Frau Conrectorin Rüberahl. Unterdessen that er, was sein Umt mit sich brachte, und faste das Urtheil nach seinem besten Gewissen ab. Das Urtheil tam in Schild. burg an, es wurde ein Termin angesest, und bende Partheyen zur Publication des Urthels eitert.

Das Urthel wurde wirklich publicirt, und ver Unrecht hatte, das waren die Nichelmannischen Erben.

Sie wurden darüber verdrüßlich, aber ihr treuer Advocat rieth ihnen zu appelliren. Sie khaten es und behielten wieder Unrecht.

Michael Richelmann bekam das Ding satt, und wollte schlechterdings von keinem Processe mehr wissen. Sein Advocat stellte im aber mohle mennend vor, was sur großer Schade sur ihn daraus entstehen wurde, wenn er den Proces aufges ben wollte, daß er alle Kosten tragen musse und von gang Schildburg wurde ausgelacht werden. Das Beste ware, daß er alles eingestünde, und darauf dränge, daß die Conrectorin seinem Baster einen neuen Leichenstein musse sessen lassen.

Comple

Das gieng denn nun Michael Nichelmann ein, und der Proces wurde, durch seinen gewissenhaße Ken Advocaten, ganz anders eingeleitet.

Da wurden nun wieder verschiedene Zengen abgehöret, welche alle aussagten, daß die Frau Conrectorin mit den Engeln ihre Stube gescheu-

ret habe.

Die Acten wurden verschickt, und das Urthel, das zurückfam, legte der Frau Conrectorin auf, daß sie alle Rossen tragen und dem verstorbenen Dichelmann einen neuen Leichenstein sesen lassen solle, es sen denn, daß sie darthäte, daß die Zeus gen, wegen anderweitiger schlechten Handlungen, nicht glaubwürdig wären.

Dies war nun freylich etwas schwer zu beweis sen. Was ist aber so schwer, das ein guter Abvocat nicht möglich machen könnte. Der Abvocat der Frau Conrectorin hatte so helle Augen,
daß er an jedem Zeugen etwas auszusehen sand.
Dieß gab denn neue Termine, neue Zeugenverhöre, und — was das Beste ben der Sache
war — neue Sporteln, Denn das ist doch
ganz gewiß, ben jedem Processe sind das Beste —
die Sporteln: weil doch davon manche Mens
schicken, die sonst nichts zu verdienen wissen, ihr
Stücken Brod haben.

Die

Die Acten wurden wieder verschickt, und — die Frau Conrectorin behielt Unrecht, es sep denn, daß sie eidlich erhärtete, daß sie mit den Richelmannischen Engeln ihre Stube nicht gesscheuert habe.

Da war nun guter Rath theuer. Die Frau Conrectorin sagte: she konne mit gutem Gewissen nicht schwören. Ihr treuer Udvocat lachte aber darüber und sagte: konnen Sie benn nicht bren Finger in die Hohe heben? konnen Sie denn nicht bren micht ein halb Hundert Worte nachsagen? Der ganze Spas dauert fünf Minuten, dann ist alles vorben.

Ach das kann ich nicht, antwortete sie, da hate te ich hernach lebenslang ein boses Gewissen. Hum, sagte der Advocat, wenn es weiter nichts ist. Geben Sie den Sonnabend drauf sür Beichte, da bekommen Sie die Absolution und dann ist alles vorben. Wer processiren will, der muß auch schwören können. Der Eid ist immer mein Bestes. Wenn ich meinen Clienten weiter nicht helsen kann: so lasse ich sie schwören, dann ist der Proces gewonnen. Wenn Sie nicht schwören: so ist der Proces verloren: so mussen Sie die Kollen kragen.

Das will ich freylich nicht, gab die Frau Con-

Rug

Sie schwören, ich kann Ihnen nicht helsen. Glaug ben Sie vielleicht, daß Ihnen ein falscher Eid etwas schade: so will ich Ihnen einen guten Rakh geben, wie Ihnen der Eid nicht schaden kann. Sie mussen daben an etwas anders denken. Weld the Stube haben Sie dean mit den Engeln scheuern lassen?

... C. Die obere.

Sie mit dem Munde die Worte her, die Ihnen vorgelesen werden, im Herzen venken Sie sich aber, daß Sie die untere Stube nicht haben schenern lassen. So schwören Sie zwar mit dem Munde, salsch, aber mit dem Herzen wahr. Da nun der liebe Gott das Herz ansieht: so wird er Sie des wegen nicht strasen.

Die Frau Conrectorin machte gewaltig große Augen, als sie dieß horete, entschloß sich zu schwos

ren, und schwur glücklich.

Den Sonnabend drauf gieng sie zur Beichte, und erhielt die Absolution; die Nichelmannischen Erben aber mußten ihres Waters Haus verkaus sen, um die Proceptosten bezahlen zu konnen.

Da sie kein Haus mehr in Schildburg hakten, so wandten sie sich von da weg in das Brandens burgische, hepratheten dort, und es währete nicht

lange :

lange: so hatte jedes Nichelmannische Kind seine

(Die Fortsetzung folgt.)

Von der christichen Hauspostille hat nun der vierte Theil die Presse verlassen, und wird den Pranumeranten zugeschickt werden. Da aber die Versendung viele Zeit erfordert: so kann sie nicht in einer Woche geschehen. Ich bitte also, daß man nicht glaube, man sen vergessen worden, wenn man sein Exemplar nicht sogleich erhält. Sollte aber semand, nach Ablauf des Novembers, seine Exems plare, worauf er voraus bezahlt hat, noch nicht ere halten haben: so kann er dieserwegen Erinnerung thun. Uebrigens versteht es sich von selbst, daß der fünste Theil noch nicht versendet werden kann: weil dieser erst auf Ostern 1794 fertig wird.

Bis dahin kann man auf alle 5 Theile noch mit I Mthlr. 2 gr. im guten Gelde voraus bezahs Ion. Nach der Zeit wird jeder Theil für 8 Gros schen verkauft werden. Schnepfenthal den 24sten

Oct. 1793.

## C. G. Salzmann.

Same di

Herr Shlvester Jakob Namann, der sich schon, durch seine Erklärung der gewöhnlichsten Sprüchs wörter, rühmlich vekannt gemacht hat, sucht nun auch dem Publikum durch: eine katechetische Erklärung und Unterhaltung über die Sonn, und Festagsevangelien nühlich zu werden, wovon in dieser Messe das erste Bands ben erschienen ist.

Rriegsnachrichten. Im Convente hat man Machricht, daß die füdliche Urmee das hauptlas ger der Spanier angriff, aber mit einem Berluste von 500 Mann zurückgeschlagen murde. Die Spas nier sollen aber noch mehr verloren haben. Weissens burg den 14. Oct. Der Feind ift geschlagen; die Linien find, somohl zu Lauterburg als hier zu Weissenhurg mit sturmender hand erobert. Drep verschanzte Lager haben wir demselben weggenoms men, und nebst Jahnen, Gewehr und dergleichen, 23 schwere Ranonen, mit ihrer gangen Bejpannung erbeutet, auch 700 Mann gefangen. Heus te werden wir, mit Tages Anbruch, ihn weiter verfolgen; alles dieses ist sichere Wahrheit und Gewißheit. Aus dem Reiche den 18ten Dct. Daß die Linsen von Weissenburg von den Deute Schen erobert worden, daß Weissenburg felbit und Lauterburg im wirklichen Befige der Deutschen find, und daß die Deutschen ben dieser Geschichte, Die jedermann für fo außerst gefährlich anfah, nur wenig Menschen verloren haben, unter denen man vorzüglich einen jungen Prinzen von Hohenlohe bedauert, ist ausgemachte Gewißheit: nur über Die Bahl der auf benden Seiten gebliebenen und . gefangenen Mannschaft, und der eroberten Ranos pen stimmen die verschiedenen Nachrichten noch vollkommen überein. Lauterburg fdreibe.

Schreibt man unterm isten: Go eben vernehmen wir, die gange frangofische Rheinarmee fen wirk. lich ben hagenau von den deutschen Truppen eingeschlossen, und die faiserlichen Borposten aur noch 3 Stunden von Strafburg. Mannt vom -18ten Det. Mach einer von der Armee einge. laufenen Rachricht, find die Franzosen bis Colmar jurudgezogen und verschangen fich dort in dem 3 Meilen großen Walde. Heute ift die Sage allgemein, Landau habe capitulirt. Etwas Zuverlässiges ift aber darüber noch nicht eingegans Suli in Elsak ben Hagenan den 16ten Oct. General Graf von Wurmsers Hauptquare tier befindet sich- jest hier, und die gange Urmee campirt bis auf dren viertel Stunden vor Sage. nau, wohin unfere auffersten Vorposten gehen, in einer hochst vortheilhaften Stellung. Im gangen Lager wurde heute, der Linien glucklicher Erobes rung wegen Viforia geschossen; es mar ein mahe rer festlicher Tag. Aus Rastatt schreibt man, daß die Raiserlichen am 12ten bes Rachts ben Wintersborf mit einer Angahl von Truppen glücklich über den Rhein gegangen sepen und bie jenseitigen Frangosen verjagt haben. -Uns dem Lager von Maubeuge Ceine frangofische Fellung im frangofischen Untheile von der Grafe schaft Hennegau, am Flusse Sambre) den roten

Dct. Seit dem sten des Abends stehen wir hier in dem alten Lager des Prinzen von Coburg une ter seinen Befehlen vor Maubeuge. Wir haben Die Sambre auf unserer linken Hand, Pring von Coburg stehet jenseits der Stadt und des Lagers, und vor uns auf einem hohen Berge ist das Laget Der Frangosen, das fie feit dem Jahre 1794 fo außerordentlich befestigt haben. Rach der Nuse fage der kaiserlichen Officiere und der täglichen Ueberläufer ist dieses Lager weit fester als Balens ciennes. Es hat 8 febr farte Bastionen mit Graben, Pallisaden, Sturmpfählen, Berhacken, Wolfsgruben, ohne die Vorwerke und Flankiers Batterien zu rechnen. Wir arbeiten nun unabe taffig auch an unsern Batterien, und bereits find ihrer 32 in fertigem Stande. Das faiserliche und hollandische Mineurscorps ist nun seit ges stern ebenfalls angekommen. Der gange Berg, auf dem die Frangofen gelagert find, ift minirt. Mit jeder Stunde seffen wir nun neuen und furche terlichen Auftritten entgegen. - Aus dem haag schreibt man den i bten October, daß sich die Franzosen stark ben Cambray jusammen gieben, um mahrscheinlich Maubeuge zu entsetzen. Ebens das fagt folgende Rachricht von der niederlandie schen Grenze: Die Absicht ben Maubege scheint ernstlich und sentscheidend zu werben. Während Die

Die Besatung des verschanzten Lagers ihre Ausfälle wiederholt, um die Vollendung der vor Ers bffnung der Laufgraben erforderlichen Arbeiten ju verhindern, so wie sie erst neuerlich am I I ten mit 2000 Mann und vieler Artillerie versucht hat, fest fich der feindliche General Jourdan in Bewei gung, um die Observations - Urmee des Pringen von Coburg, welche die Belagerung beckt, anzw Er hat ju dem Ende fein Lager verlafe fen, von der Ardennen = Armee viel Berftarfung an sich gezogen, und auch einen Theil ber Trups pen des Lagers von Magdalene ben Lille nach Landrecy beordert. Man giebt die Armee, Die er unter eigner Anführung jusammengejogen hat, auf ungefähr 40,000 Mann an, wogegen Pring von Coburg von einer, und Graf Clairfait von der anderu. Seite mit einer ansehnlichen Macht ihm Bescheid geben werden. Es ift bereits das für gejorgt, daß während der Bewegungen, die ein Theil der Belagerungs - Urmee etwa auch ju machen haben wird, es der feindlichen Garnison nicht gelinge, gegen die schon fertigen Verschaus jungen mund Belagerungs - Arbeiten etwas mit Erfolg zu unternahmen. Die englische Urmes unter dem Bergoge pon Dork hat zugleich eine Bewegung von Menin über Dornick links gegen Lille gemacht, und alle Corps steben gerüstet, um



der angeführten Umstände um fo gewiffer verlaffen. Sechstausend Mann ziehen täglich auf die Wache, die Weiber ohne Unterschied sind in jedem Quare tier mit Bereitung aller Nothwendigkeiten befcafftigt, die keinen Bezug auf Baffen haben. Die Garnison nahrt sich jum Theil mit Chokos lade; die sie zweymal des Tages trinkt, wober sie fich febr mohl befindet. Die Polizen ist vortreff. Von 10 Uhr Abends darf niemand mebr aus seinem Hause geben. Auf diesen Besehl wird fireng gehalten. Die bekannten Uebelge. finnten werden sogleich in Berhaft genommen und au Schanzarbeiten gebraucht, wo man fie genau beobachtet. Die Saufer der Borstadt St. Clair, wenigstens die pordersten, find mit Steinen und. Erde gefüllt, und bilden dadurch Balle. Burinnern Bertheidigung find schon von Strafe 10. Straße alle Borkehrungen getroffen. merden 2 Ranogen gegoffen, und wirklich fieben jest schon 600 Stud auf ben Batterien; die Ranoniere find so gut geubt, daß sie sich mit den besten Urtilleristen meffen tonnen. Die Strafen find mit Dift ziemlich dick belegt, und diefer ift aberdieß mit Dielen bedeckt, so daß die Bomben, wenn sie auf dieselben fallen, darunter verspeine gen, und also wenig schädlich sind. Ben Geles genheit wirft man auch die Erdfacke in die Locher welche

welche die Bombe gemacht hat, wodurch fie ohne allen Schaden frepirk. Jeder glückliche Bersuch: Diefer Art wird mit 24.800. bezahlt. Die Alten und Kinder werden besonders angewiesen, Acht zu haben, wohin die Bomben fallenzund davon son gleich Rachricht zu geben. Man hat viel gefalen zenes Pleisch; überhaupt scheint man wegen Mand gel der Lebensmittel wenig in Sorgen ju fenne Indessen werden sie boch geschont. Die Besan Bung erhält täglich & Ungen Reis und Chocolabe. Der Commandant ift allgemein geschätt, und bem trägt fcovortrefflich. : Soon früh um 4 Uhr ist er benider Hand. Er braucht nur i Stunder jum Schlafen und Schreiben, die übrige Beit viel fitirt er die Posten und Berschanzungen. Mojutant ftehe ihm hierinn vortrefflich ben. fdagt die dienfifahige und bemaffnete Mannschafti in der Stadt auf 40000 Ropfe. Es find allein 40 der besten Artillerieofficiere Darinn; täglich kommen Deserteure an von der Conventsarmee. Wor der Stadt stehen 3 verschanzte Lager, wo. durch ber Feind abgehalten wird, die Stadt ein= auschließen. — Rach neuern Berichten hat fich Loon an die Armee des Convents ergeben, und baffelbe wird auch durch ein Privatschreiben aus Frankreich bestätigt. — Um 3ten Dct. gab ber Convent gegen mehr als 38 seiner Mitglieder bas ग्रापः



## er Bote

## buringen.

Funf und vierzigstes Stuck.

## I 7 9 3.

Fortsehung von der Geschichte der Schild. burger.

Meit den dren Kindern der Frau Conrectorin wollte es aber nicht so recht gehen. Sie hatten Die fteinernen Engel mit gerflopfen helfen, und wußten also, daß ihre Mamma falsch geschworen hatte. Sie ließen sich also nichts mehr von ihr fagen, jedes that was ihm gut deuchte. Wollte Die Mamma ihnen eine gute Lehre geben: so lachten fie, und sagten: fie solle nur an den falu ichen Eid denken, den sie geschworen hatte. Da mußte denn die Frau Mamma das Maul halten. und brengehn lassen gerade senn. Die zwen Mamfell Tochter bekamen ein Paar fleine Kindere den von ein Paar Studenten. Der herr Cone rector hatte darüber keine-Freude, sondern starb bald barauf. Da mußte die Frau Conrectorin aus dem Hause ziehen, und zog hernach mit ihren

Movember 1793.

Do

Toche

Scionski

Töchtern hin und her, ohne daß sie, oder eine von ihren Tochtern, ein Haus bekommen hatte. Mur der Sohn bekam ein Hans, ein recht großes, das Zuchthaus zu Waldheim, wohin er, wegen einiger Diebstähle, gebracht wurde. Es schien also doch, als wenn weder der gute Nath des Adovocaten, noch die Absolution des Herrn Pfarrers den Schaden, der allemat aus einem falschen Eide zu entspringen psiegt, abgewendet hätte.

Die Schildburger fiengen nun an, die Folgen Der Zahlenlotterie und des Leibhauses zu genießen. Bivar kann man eben nicht fagen, daß fie reicher wurden; mas schadet dief aber? Geld und Gut macht ja niemanden glücklich. hingegen hatten fie viele andere Vortheile davon, die in andern Städten mangelten. Un andern Orten hat man feine Roth, ehe man zu einem Sause kommen, wder einen Acker gandes faufen fann; in Schildburg waren Saufer und Mecker in Menge ju haben. Ein Concurs nach dem andern ente stund, und ba murden die Aecker und Saufer, die in der Concursmasse waren, immer an dem Rathi Hause angeschlagen, und jum Berkaufe angeboten. Die gange Seite des Rathhauses, nach Morgen zu, war mit solchen Zedeln beflebt. Da hatte nun jeder, der jum Raufen Geld hatte, das Must lefen. Rreplich feblete Dief den mebreften Schild

Bürgern, und sie konnnten ben ber Sache weiter nichts thun, als - daß sie die angeschlagenen Bedel lasen. Unterdessen gab es doch unter ih. nen auch Leute, die, wie fie ju fagen pflegten, Gott mit geitlichen Gutern gesegnet hatte; dieß war Herr Cagliari, und die Herren des Rathe, die an dem Lotto und an dem Leibhaufe Theil ges habt hatten. Diese machten sich die Sache treflich gu Ruge und tauften nach und nach balb Schilds burg jusammen. Auch wurde Handel und Wandel blufend: benn alle vier Wochen war eine Muction, in welcher die Sachen verkaufet murden, welche in dem Leihhause waren versetzet und nicht wieder eingeloset worden. Da konnte man um einen fehr billigen Preif, Wasche und Rleidung, Zinn und Kupfer, auch wohl Silberwerk und Porcelan gu faufen bekommen. Das tam benn auch mehrentheils in die Hande derer, die Gott, wie fie ju fagen pflegten, mit zeitlichen Gutern get fegnet hatte.

Fremde, die dieß bisweiten mit ansahen, zucken darüber die Uchseln, und mennten, das wäre doch nicht gut, daß die Güter so sehr ungleich ausgetheilet wären, daß die Reichen alles, und die übrigen nichts hätten. Sie urtheilten aber wie sie es verstunden. Man konnke nicht nur in Schildung Acker und Haus, sondern auch Leute

P 9 2

um einen fehr billigen Preiß bekommen. Für achtiehn Psennige lief ein Schildbürger burchs Feuer, und, wenn man einen halben Gulden zeigte; so verstund sich ein Schildbürger und eine Schildbürgerin zu allem, was man von ihnen verlangte. Ueberdiek wuften es die reichen Schildbürger immer so einzurichten, daß ihr Selb nicht an den dritten Erben kam.

Zur Erläuterung will ich die Geschichte des Herrn Burgermeisters, Cornettus Benfuß, er gäglen. Dieser mar ein steinreicher Mann- Er war dem herrn Cagliari vorzüglich zur Erriche tung feines Lottospiels behülflich und übernahm daben perschiedene Geschäfte, wovon er einen ers Plecklichen Gewinnst hatte. Auch hatte er sein Geld zur Errichtung des Leibhauses hergeschoffen. Weil er nun ben diesen Unternehmungen vieles gewonnen hatte: so pflegte er immer zu sagen : Gott habe ibn mit zeitlichen Gutern gefegnet. Manche Schildburger sagten freylich: er habe den Urmen das Mark aus den Knochen gesauget; was hilft aber das Reden alles? er selbft sagte: Bott babe ibu mit zeitlichen Gutern gesegnet, und er mußte, ja am besten wissen, maher er sein Sut habe, in sie gottes vielen giell in

Da er nun mit zeitlichen Gütern gesegnet war: to ließ grauch seinen Kindern eine Erzichung ge

ben,

5000

Ben, wie sie sich, seiner Mennung nach, für reis ther Leute Rinder Schickte. Des Morgens durf ten Sanschen und Gretchen, fo hießen feine hoffe nungsvollen Pflanzchen, vor acht Uhr nicht ges weckt werden: dann waren allemaliein Bedienter und eine Magd geschäfftig, fie anzukleiden und ihre Befehle zu vernehmen. Wenn fie in bas Zimmer traten, so fanden fie eine Ranne voll Raffee und Gebackenes zu ihrem Frühstücke bereis tet. Ben Tische hatten sie, Mittags und Abends, ämmer die Auswahl unter viererlen Gerichten. Aleberdieß gab ihnen auch der gartliche Bater wo chentlich, jedem einen Thaler, Taschengeld, damit fie fich davon, wie er zu sagen pflegte, bisweilen einen Spaß machen konnten. Auch ließ er nicht ab, får sie immer mehr Geld ju sammeln, bantie fie einmal, nach seinem Tode, ihr gutes Auskoms men haben möchten. Seine liebe ju den Rine dern gieng fo weit, baß er fogar, ben Erwerbung So oft er Des Geldes, sein Gemiffen verlette. mit ihnen zu Tische saß, sprach er von seinem Reichthume, und mas für große Guter fie einmal nach seinem Tode zu erwarten hatten. Go liebe reich forgte der Bater fur den außerlichen Boble fand feiner Rinder.

Für ihre Scele war er nicht minder besorgt. Kaum hatte Hanschen bas neunte, und Greichen

Das



Sie mich wohl, die mussen mit höflichkeit behandelt werden. Sarte Worte durfen Sie auch nicht brauchen, daß sich die Kinder nicht ärgern. Es find Rinder, an benen viel gelegen ift, menn fich eins von ihnen zu tode argerte: so mußten Sie mir dafür fieben. Lernen follen fie etwas-Aber daß Sie sie mit dem Lernen nicht übertreis bengife find noch jung und gart und muffen gee schonet werden. Lesen, etwas Schreiben, und unser schildburgischer Katechismus, das ist alles, was sie vor der hand zu lernen haben. Wif dem Rechnen fann es noch ein Paar Jahre Anstand haben, das greift den Ropf zu-ftark an. Gott hat mich mit zeitlichen Gutern gesegnet, meine Rinder haben also nicht nothig; sich mit vielem Lernen die Ropfe zu zerbrechen. Das ift alles, was ich Ihnen zu fagen habe. Und nut gehen Sie in Gottes Mahmen in die Rinderstube, und fangen Ihre Arbeit an,"

Herr Rilian Holzart hörete die Ermahnung mit vieler Demuth an, machte ben jeder Erinnes rung einen Krakfuß, und mumelte etwas durch die Zähne. Hierauf erhob er sich in die Kinders stube, setzte sich auf einen Stuhl nieder und ers wartete da die Ankunft der jungen Herrschaften, welche auch wirklich nach einer halben Stunde ersolgte.

294

Funft verlündigte: erhob sich der Herr Informator von seinem Stuhle und gieng ihnen entgegen.
Meine lieben jungen Herrschaften, sagte er, als
sie zur Thure herein stürzten, ich freue mich. daß
ich das Slück haben soll, Sie zu unterrichten.
Iste Ihnen gefällig, nun anzusangen? sehen Sie
das schöne Büchelchen, das ich für Sie mitzer
bracht habe!

(Die Fortsetzung folgt.)

Am Dankfeste, welches in den Preußischen Lans den, wegen Wiedereroberung der Stadt Mannz, geseyert wurde, hat ein gewisser Prediger E. zur Sch. w, eine musterhafte Predigt drucken lassen, welche auch von Auswärtigen mit Rugen gelesen werden kann. Der Titel davon ist:

Predigt über den Text Pfalm 20,

Sie wird, zum Besten der armen Goldaten : Witt wen und Maisen der königl. Preußischen Armee, sur Skreuzer verkauft.

Rriegsnachrichten. Die im vorigen Botens stücke schon als feir zweifelhaft angegebene Rach. richt, das die Franzosen am 15ten und 16ten vor Maubeuge ganglich geschlagen senn, war wirke lich falsch; denn die Franzosen wurden nicht nur micht in die Flucht geschlagen, sondern entsetzten Maubenge. hier find einige Machrichten darüber .-Spaag den 21ten Dct. Der Theil der Armee des Pringen von Coburg, der jenfeits der Sambre Rand, gerieth in der Bataille am i ofen zwischen wen Feuer, namlich zwischen die feindliche Armee des General Jourdan und das feste Lager ben Maubeuge; daher der Pring, weil auch die Cas vallerie nicht zur Action kommen konnte, fich gee nothiget fah, biefes Corps über den Fluß jurucke paffiren zu taffen. Der Ruckzug ift jedoch in der vollkommensten Ordnung geschehen, und auf der Retirade nichts verlohren worden. Ingwischen hat bie Belagerung von Maubeuge aufgehoben werden muffen, und mas in den benden Tagen, den 15. und idten, von den Destreichern an Todten, Bleffirten, Bermiften und Gefangenen eingea bust worden, wird zusammen auf 3000 Mann geschätt. Der Pring von Coburg hat sein haupte quartier wieder ju Bettignies, wo es vorher mar-Die Hollander aber find gleich wieder bis nach

995

Mous

\$-150mb

Mons juruckgegangen, wo fie in einer vortheilhaf. ten Position ein sicheres Lager bezogen haben follen. - Bon der Diederlandischen Grenze den 24ten Dct. Seit der Schlacht am 16ten, und der hinter der Sambre neu genommenen Stellung der allirten Armeen, ist gegen Maubeuge noch nichts weiter vorgenommen. Die Feinde haben das Dorf Hautmont in Brand gesteckt. Soust scheint die feindliche Armee fich damit ju begnue gen, jene Festung entset ju haben. Dagegen beimuthet man mit einigem Grunde, bag ber Prin; von Coburg das Projett gefakt habe, noch einmal den Uebergang über die Sambre ju vere fuchen, und dem General Jourdan mit feinen 70,000 Republikanern seiner Seits eine neue Schlacht ju liefern. Der Pring von Coburg hat feit dem 20ten sein hauptquartier wieder zu Bavay, obgleich ju Mons Unstalten getroffen werden sollen, um es nach vorkommenden Fallen dahin ju verlegen. Der Jahrmarkt bas selbst ist für dießmal eingestellt worden. Die " Hollandische Armee ist einstweilen in der Ra-, be von Mons gelagert, von wo ihreifernere Be-, stimmung noch unbefannt ift. Die Spitaler daselbst find so mit Bermundeten angefüllt, baf über 1200 davon am 19ten und 20fen nach Bruffel gebracht worden sind. Bruffel den 20ten

5-150 Sh

Committee

October. Die Scharte, die wir ben unserer gro. ben Armee erhalten haben, ift schon wieder aus-Um 17ten thaten die Franzosen aus Philippeville einen Ausfall auf die Position des Generals Begulieu. Dieser lockte sie besser in Die Ebene, und dann fiel er mit solchem Ungestüm und Nachdruck auf sie ein, daß 1500 auf dem Plate blieben, ihre gange Artillerie den Raiserlie chen in die Sande fiel, und sie bis unter die Ras nonen von Philippeville verfolgt wurden. Bon ber großen Armee haben wir feit dem ichts meues. In Westkandern ift alles ruhig. Gent hat man 10 Personen arretiret, die einen Club errichtet batten; man traf fie benfammen mit der rothen Müge auf dem Kopfe an; 14 andere von der Gesellschaft find entwischt, und were Es heißt, ben nun mit Steckbriefen verfolgt. der General Clairfait habe die Franzosen zwie schen Guise und Landrech geschlagen, und man habe Hoffnung, die Belagerung von Maubeuge bald wieder vornehmen zu konnen. Rach einer andern, aber offenbar falschen, hat sie schon wies der angefangen. — Bom Rhein her find folgen. de die vorzüglichsten Nachrichten. Manuheim den zzten Oct. Geit vorgestern ist das faiserle Paupiquartier zu Brumat. Straßburg ist, wie versichert wird, fehr geneigt fich zu ergeben, und foll



ken; man nothigt alle Burger an den Festunge. werken zu arbeiten. Von der Citadelle bis an Das Dauphine Thor wird man mit Pallissaden versehene Schanzen auswerfen. Alle Baume des Contade (eines Spazierganges anker der Stadt) find umgehauen. Eine Menge Früchte kommt aus den Innern nach Strafburg. Eine andere Machricht aus dem Reiche vom zoten Dct. fagt, Das die oftreichischen Vorposten schon in Schilfen eine Stunde von Strafburg stehn. — Um 22ten gieng das schwere Belagerungsgeschutz von Manus mach Landau. Bischofsheim den 26ten October. Seit heute Morgen 5 Uhr bort man den Kanos nendonner. Da der Pring von Waldeck, der den Liaken Trugel commandirt, heute die Franzosen an ihren Berschanzungen in der Wanzenau attas kirt hat, so griff zugleich den General Wurmser ihr Centrum von Brumat ber an, und machte eine abscheuliche Riederlage. Gie flüchteten fich unter die Ranonen von Strafburg, wollten sich in die Gradt werfen, die Thore murden aber vercammelt, sie mußten sich also wieder stellen. Die Schlacht bauert noch, und man fiehet von unfern Thurmen in der Rabe non Strafburg, gegen Schille, großen Rauch. Man glaubt, daß auch der Herzog von Braunschweig über Zabern gegen Straßburg vorgerüftt sen, um diese Stadt auf der Sale ist.

ver Seite gegen Colmar anzugreisen. Es ist suhr und das Ranonieren dauert noch. Morgen soll Fortlouis ganz zusammen geschossen werden.
—— In Savopen sollen die Franzosen wieder den Meister spielen und man fürchtet, das die Sardinier wieder über die Gebürge zurück müssen. Misza ist von den Franzosen mit 17000 Mann besetzt. — Man sagt, der englische Udmiral Hood, welcher Toulon wegnahm, habe 6000 widerspenstige Matrosen an einen sichern Ort bringen lassen. — Die Spanier sollen über die Franzosen einen großen Sieg ersochten und 5000 Mann niedergemacht haben. Dieß schreibt man aus Holland.

Frankreich. Am 16ten Oct. wurde die Robnigin hingerichtet. Einige Anklagepunkte find im Volgenden enthalten: "Nachdem die geschwordnen Bensitzer des Gerichts erklärt haben, daß es klar am Tag liege: 1) daß geheime Anschläge und Einverständnisse mit den auswärtigen Rachen, und andern auswärtigen Feinden der Redpublik erkfirt haben, welche Auschläge und Einverständnisse zum Zweit gehabt haben, jenen Verständnisse zum Zweit gehabt haben, jenen Verständnisse zum Zweit gehabt haben, jenen Verständnisse zum Zweit gehabt haben, ihr nen den Einmarsch ins französische Gebiet zu bahanen, und die Fortschritte ihrer Armeen auf selbigem zu befördern; 2) daß Marie Antpinette Losthine

South

Bringen von Destreich, Wittwe Ludwigs Capet, Aber viesen ift, zu jenen geheimen Unschlägen mit. gewirft, und ju dem Ende Correspondenz unterhalten zu haben; 3) daß es erwiesen ift, daß ein Complot und eine Berschworung in der Abicht angelegt gewesen, um im Innern der Republik den Burgerfrieg ju erregen, und die Burger gegen einander zu waffnen; 4) daß endlich Marie An. toineite von Destreich überwiesen ift auch an die fem Complotte und Berschwörung Theil gehabt ju haben: So wird hiemit in Gemäßheit des II. Th I. Abschn. IV Urt des Strafgesexbuche, Marie Antoinette Lothringen von Destreich; Witte we Ludwigs Capet, jum Tode verurtheilt, und in Gemakheit des II. Urt. des namlichen Gefege buche, ihre Guter, wenn fie beren besigt, der Republik fällig erklart." (Man muß aber wohl merfen, daß Die Konigin nichts von alle dem, mas man ihr zur gaft legte, eingestanden, und daß man nichts vorgebracht hat, das fie batte überfüh. ren konnen. In Deutschland verfährt man gegen Strafenrauber mit mehr Schonung. Rachdem ber Ronigin dies Urtheil vorgelefen mar, fragte man fie, ob fie noch etwas vorzubringen habe? Rein, war ihre Untwort, aber ehe ich sterbe, lasse man mich meine armen Rinder noch umari men, fie an meinen Bufen drucken, und ihnen das legte Lebewohl sagen! Diese Bitte mard ihr

ihr grausamermeise abgeschlagen, und nun brach fie in Thranen aus, und faltete ihre Sande gen himmel. In diefer jammervollen Lage brachte fie so ihre lette Lebensnacht zu, und mußte andern Tags 11 Uhr den Miffethaterfaren besteigen. Meben sie setzte fich ber Priefter von Landrecy in einem braunen Rock, und der Scharfrichter. Sie war ganz weiß im Regligee gekleidet, hatte eine finiple runde Haube auf, ihre schwachen Sande waren auf den Rucken gebunden. Go gieng nun der Zug durch 2 Reihen Revolutionssoldaten und einer unübersehbaren Volksmenge durch die Strage, St. Honoré jum Revolutionsplat. verlor ihre Fassung nicht, doch warf sie, als fie benm Palais Royal ausgezischt wurde, Blicke bes Unwillens und der tiefsten Berachtung nieber. Auf dem Schafott beklagte fie noch einmal ihre Rinder, schien mehr gerührt als vorher, und legte ihren Ropf unter die Guillotine, rief aber noch. vorher: Lebet wohl, meine Kinder, ich gehe, eus ren Dater wieder ju finden! Go gieng Frank, reichs Königin, und der großen Theresia Tochter, in ihrem 38sten Lebensjahre, hinüber zu den Wohnungen der Berklarten, ju Ludwig den Gerechten! Der Scharfrichter zeigte ihren bluttriefenden Ropf an den 4 Eden des Schafotts dem Bolle, das wüthend: Bravo, und es lebe die Republik, ausrief.

## Der Bote

aus

# Thüringen.

Sechs und vierzigstes Stück.

### I 7.9 3.

### Bote. Birth.

W. Dag er mir nur Herr Gevatter! isis denn wirklich wahr, daß die Franzosen ihre Königin haben köpfen lassen?

B. Das sie geköpft ist, ist leider mehr als zu wahr. Aber ich möchte doch nicht gern sagen, daß sie die Franzosen hatten köpfen lassen.

M. Und warum benn nicht?

Lann, daß ein ganzes Volk so barbarisch senn könnete. Die Leute, die iho im Nationalconventesigen, haben mit Gewalt und Grausamkeit die Regies rung an sich gerissen, die techtschassenen und verständigen Männer, die sonst drinne sasen, theils ins Sesängniß geworfen, theils hingerichtet. Wenn nun so eine Hand voll Leute in Deutschland solsche Srausamkeiten begienge: so würde ich es gar November 1793.

gewaltig übel nehmen, wenn man sagen wollte: Das haben die Deutschen gethan.

W. Aber da der Königin Kopf fiel, soll doch das Bolk gerufen habeu: Bravo! Bravo!

B. Wer denn? Pobel, der vermuthlich vom Nationalconvente bestochen war.

D. Moher weiß er benn bas?

B. Daher, weil nur ein ganz roher, ruchloser Mensch, ben dem Tode seines Mitmenschen, jauchen zen kann. Weiß er sich noch zu erinnern, herr Gevatter! wie vor zehn Jahren die Posiräuber hingerichtet wurden?

W. Ich werde sa. Wir stunden ja neben einander, und sahen zu wie ihre Körper aufs Rad

geflochten wurden.

25. Wie verhielt sich daben das Volf?

W. Es war mausestille. Bravo! habe ich keinen rufen hören.

B. Und das waren doch Positäuber, und es war für uns alle gut, daß sie aus der Welt geschaft wurden. Es liegt in der menschlichen Nachtur; wenn der Mensch nicht ganz verdorben ist: so trauert er, wenn er seinen Mitmenschen leiden und sterben sieht.

W. Sag er mir aber doch nur, um des Hims mels willen, was bewog denn den Nationalcons vent dazu, daß er die Königin hinrichten ließ?

B. Wie

S. Int. de

B. Wir Thuringer pflegen zu sagen: Der Tod will eine Ursache haben. Der Nationalconvent hatte beschlossen, die Königin hinrichten zu lassen, damit ersrecht surchtbar würde, und alles zitterte, wenn es von ihm hörete. Da hat er nun Ursachen zum Tode gesucht.

. 216er was benn für welche?

B. Theile solche, die lächerlich sind, theils sols che, die nicht bewiesen waren.

23: Say er mir einmal eine lächerliche.

B. Man warf der Königin vor, ihr Sohn habe ein Bildchen gehabt, das ein Herz vorgesstellet hatte, das mit einem Pfeile durchstochen war, unter dem die Worte stundent Jest ersbarme dich unser!

W. Je du barmserziger Gott! wenn ich von den Bilderchen Rechenschaft geben sollte, mit der nen meiner Tochter Kinder spielen, da würde mir jeder einen Proces an den Hals werfen köne nen. Über welches waren denn die Ursachen, die nicht bewiesen werden konnten?

B. Die wichtigste wart sie hatte ihrem Brus der dem Raiser Joseph 200 Millionen von den Einkunften des französischen kandes zugesteckt.

W. Ru? wie wurde denn das bewiesen? Wurde ihr denn etwa semand unter die Alugen gestellt, der das Geld ausgezahlt, oder in Empfang genommen, oder ein Juhrmaun, der es

fortgefahren hatte?

B. Nicht doch! es wurde ihr ein Madchen vorgestellt, die sagte: ein Graf habe zu ihr gesagt, daß die Konigin so vieles Geld ihrem Bruder que

geschickt habe.

M. Je du lieber Gott! das ist ja Weiberges Wenn jeder um deswegen, mas die flatiche. Weiber von ihm flatschen, eingezogen, ober gat hingerichtet werden follte: so ware ja fein ehrlis

her Mensch seines Lebens mehr sicher.

B. Ja! wie gesagt, der Tod will eine Ur= sach haben. Es sind schon mehrere Köpfe in Paris abgeschlagen worden, ohne daß man die, die sie trugen, überzengte, daß sie den Tod verdienet hatten. Bum Exempel den General Custine -

M. Mun was den betrifft, der hatte den Tod wohl verdienet.

. B. Un wem benn?

M. An den Frankfurtern: weil er diesen bra ven Leuten, die den Franzosen nicht das Geringste an Leide gethan hatten, eine Million Gulden abnahm; und an gang Deutschland, weil er uns unsere Grenssestung Mainz entrif, und davon die Ursache war, daß ben Dieser Stadt so vieles Menschenblut veravifen wurde.

- B. Ich kann noch mehr sagen: weil er unser Waterland auch zur Rebellion zu verleiten suchte, und eben den Jammer und das Elend über uns bringen wollte, unter dem iho das unglückliche Frankreich winselt. An Deutschland hat er also Strafe verdient, aber an den Franzosen nicht.
- W. Wenn sich die Sache fnun so verhält, warum wurde er denn hingerichtet?
- B. Wie gesagt, der Tod will eine Ursache haben. Wiele Lepte wollen behaupten, Custine mare ein sehr reicher Mann gewesen, und, um seinen Reichthum zu bekommen, hätte ihn der Nationalconvent hinrichten lassen.
- W. Noch schöner! Geht denn das aber so an, daß man eines andern sogleich Guter wegnimmt?
- B. In Frankreich geht es an. Da ist die Berordnung gemacht, daß bas Vermögen von jedem, welcher hingerichtet wird, dem Staate and heim fällt.
- W. Das ist ja gerade wie in der Türken. Das habe ich in einem alten Historienbuche gelesen, daß es dort auch gewöhnlich wäre, daß reiche Leute hingerichtet und ihr Vermögen vom Sultane eine gezogen würde.
- B. Rur mit dem Unterschiede, daß, wenn der Sultan so etwas thut, dieß Despotismus heißt,

thut: so heißt es Patriotismus.

28. Wenn ich es aber bey Lichte besche; so ist

es einerlen.

B. Wie manche Leute sagen, so soll aber doch; noch ein Unterschied zwischen benden senn.

2B. Ich muß ihm sagen, Herr Gevatter! baß

ich keinen sehen kann.

B. Ich auch nicht. Wielleicht find unfre Uns

23. Schade! bag wir feine Brille haben.

B. Frenlich! Wenn wir durch die Sriffe gucke ten, wurde uns alles ganz anders vorkommen. Unterdessen wollen wir doch aus Frankreichs grokem Unglücke noch ein Paar gute Lehren ziehen.

23. Und die heißen ?

B. Das ben der Revolution nichts heraus kommt. Das unglückliche Frankreich ist zur Revolution gekommen, es weiß nicht wie. Es wurde schrecklich gedruckt, das Wolk konnte es nicht länger aushalten, man widersetzte sich, suchte die schreckliche Unterdruckung zu mindern, und est gieng anfänglich recht gut. Die Freude währete aber nicht lange: so mischten sich Leuterdrein, die das Rind mit dem Bade ausschütteten, und eine weit. schrecklichere Tyrannen einführeten, als jes mals in Frankreich gewesen war. Run sist das arms

weiß sich nicht zu rathen noch zu helsen.

Wenn ich in Frankreich ware, ich wüßte

wohl was ich thate.

3. Und was denn?

W. Entweder ich mischte mieh gar nicht in die Rebellion, bauete mein Stückchen Land, und ließ es in Gottes Nahmen gehen wie es gehen wollte: oder ich schnürte mein Päcktchen zusame men und zoge nach Deutschland, oder nach America.

B. So klug wie er ist, herr Gevakter, ist man in Frankreich auch. Aber diese Klugheit hilst zu weiter nichts. Da ist Niemanden erlaubt, neutral zu bleiben; so bald Ordre von Paris kommt: so muß alles fort, was Wassen tragen kann, und zu Felde ziehen.

W. Je nun, da packte ich ein und wanderte aus.

Das geht wohl in Deutschland an, wo wir, wie die Franzosen sagen, Sclavenketten trasgen. Wenn es da jemanden in einem Lande nicht gefällt: so kann er weiter ziehen. So habe ich diese Woche erst in der Zeitung noch gelesen, daß der Churfürst von Mainz allen Mainzern, die glauben, daß sie ben den Franzosen glücklicher,

als in Deutschland leben wurden, erlaubt habe, nach Franfreich ju gieben.

W. Im Ernst?

B. Im Ernst. Aber in Frankreich lgeht das nicht an. Da ist auf das Auswandern die Tos besstrafe gesett, und wenn also mein herr Ges natter erwischt murbe: so kame sein Repf unter Die Guillotine, ohne Gnade und Barmherzigkeit.

23. Gott Lob und Dank, daß wir in Deutsche

land mobnen ?

B. Ja wohl! ja wohl! und Gote Lob und Dank, daß wir unter einer Regierung leben, die uns feinen Reis jur Rebellion giebt. hier und damag noch manches zu beffern fenn; wir kennen aber ein andres Mittel, wodurch allem Elenbe nach und nach abgeholfen werden kann. ist das Rachdenken. Dagu haben wir weber Scharfrichter noch Guillotine nothig, brauchen nicht andere Leute zu verjagen und zu berauben.

Durch dies Mittel haben wir, feit zwanzig Jahren mehr Gutes eingeführt, mehr Difbrauche weggeschafft, als in dem unglucklichen Frankreich Jenials geschehen wird, und boch hat niemand das ben Blut vergoffen, als - die Barbiere, mann

fie Ader liegen.

Rriegsnachrichten. Die Franzosen haben die wirtembergische Grafschaft Mompelgard in Besit genommmen, weil ber herog sein Contingent gestellt und zwen Wermandte ben der kaifer. lichen Armee hat. Die wichtigsten Nachrichten von der Riederlandischen Grenze und von den dortigen Einfällen der Franzosen in Flandern find folgende: Dftende den 23ten Det. Gefiern erschien ein farkes Corps Franzosen vor Furnes, und griff die Stadt an. Die Besatzung ergriff schnell die Wassen, mußte aber der französischen Uebermacht weichen, und jog fich in guter Ords nung nach Niewport juruck. Die Frangofen folge ten ihnen bis auf eine Viertelstunde von der Stadt. Die vier englischen Regimenter, Die bereits an Bord waren, erhielten Ordre wieder ans Land zu kommen. Aus Weststandern fliehen viele Eingesessene mit ihren Effecten hieher. Rach Miederlandischen Berichten soll der Pring Coburg am 15ten und 16ten ben Maubeuge 5000 Mann perloren haben, den Berluft der Frangofen giebt man aber auf 13000 an. Als am 17ten Jourdan von neuem angreifen wollte, jog fich Co. burg, weil seine Urmee sehr abgemattet war über Die Sambre. Saag ben 29ten Oct. Es scheint, daß der Pring von Coburg anfangt, befensive zu verfahren, und swar wird er, so lange er feine Ber. 312

Werstärkungen bekommt, auf offensives Agiren wohl Bergicht thun muffen. Die Franzosen find jest weit starker ben der Nordarmee, als fie gu Anfange des Feldjugs waren; mogegen die Allier. ten schwächer geworden sind. Bonder Riederlandis fchen Grenze den 28ten Dct. Bafrend die faiferliche Urmee, unter dem Pringen von Gachfene Coburg, so wie der größte Theil der englischen und die gange hollandische Urmee, ihre Stellung hinter der Sambre, und weiter ruckwarts jum Theil gegen Mons behielten, und der feindliche General Jourdan am jenseitigen Ufer dieses Ftusses die Ausmerksamkeit der Allierten hier beschäff. tigte, beschlossen die Feinde einen allgemeinen Uns griff auf den ganzen Cordon der Allierten, der fich von Balenciennes bis an Meer erftreckt. Nach einem fehr lebhaften Gefechte ben Furnes am 2 8. ruckte am folgenden Tage ein feindliches Corps von 6000 Mann in zwen Colonnen gegen die Stadt an. Die schwache Besagung, welche aus Deffen, Raiserlichen und ber Emigranten . Legion von la Charte bestand, wehrte sich wieder lange por der Stadt, mußte aber der Uebermacht endlich weichen. Die Feinde drangen von 3 bis 4 Scio ten in Fürnes ein, blockirten schnell das Oftender Thor, so daß die Alliirten sich hier nochmals mit dem Bajonette Luft machen mußten, um sich auf

Mieuport zurückzuziehen. Es blieb daben viel Bolke besonders von der Emigranten = Legion. Die Feinde rückten noch den nämlichen Tag gegen Mieuport mit 11 24Pfundern und Morfern, wurden aber hier durch das heftige Feuer der Ales lirten von den Ballen der Stadt aufgehalten. Sie warfen daher sogleich Verschanzungen auf und fingen noch in der Racht schrecklich auf die Stadt zu bombardiren an, wodurch an mehrern Seiten Brand entstand. Um 23ten um 8 Uhr. Morgens forderten sie den Commandanten von Rieuport zur Uebergabe auf, welcher aber, nach abschlägiger Untwort, die Schleufen ziehen ließe wodurch die umliegende Gegend überschwemmt, und der Feind jum Rückzuge genüthigt wurden. Zu Ostende hatte inzwischen der englische General Stuart das schon wieder nach England einges schiffte Corps Schotten und anderer Truppen 2500 Mann fark, neuerdings landen lassen, und nach Rieuport jum Guklurs beordert. Gegen Ppern und Menin ruckte gur namlichen Zeit ein starkes feindliches Corps an. Die fchwache kais ferliche Besagung in letterer Stadt, etwa von 7 bis 800 Mann, trieb den Feind öfters juruck, mußte endlich aber auch weichen, und jog sich-jug rud. Die Feinde nahmen in der Racht vom 22ten jum 24ten Menin in Besitz, und schlugen 111 3290

ju Hallewin ein Lager auf. Auch sollen fie ebens maßig in Dpern eingeruckt fenn. Bon Lille und dem dafigen lager von Magdalene ruckte am name lichen 22ten ein feindliches Corps von 8000 Mann mit 20 Ranonen gegen Dornick, und griff die Raiserlichen zwey Stunden von da, bep Wilem, an. Es entstund ein blutiges Gefecht, das drey Stunden dauerte, und der Feind konnte sich, seiner llebermacht ungeachtet, bes Dorfe nicht bemächtigen. Inswischen Berfiarfung für die Raiserlichen an, nun wurden die Feinde ganglich gerftreut, und mit Werlust von 60 Gefangenen bis nachst Lille verfolgt. Erstere verloren ben dem Berfolgen unter andern den braven Husaren-Major von Efterhagy. Tags vorher am 21ten, hatten die Feinde den Posten von g bis 600 Mann zu Marchiennes zus rudgebrudt, und jenen Ort in Befit genommen. Wir vernehmen aber, daß die Raiserlichen am 24ten, nach einem neuen Gefechte, die Feinde wieder von da weggetrieben haben. Eben fo hat der General Otto am 21ten ein feindliches Corps zwischen Bouchain und Walenciennes fo sehr mitgenommen, daß über 600 davon auf auf dem Plate geblieben, und die ubris gen bis unter die Mauern von Bouchain verfolge worden sind. Aus Bruffel schreibe man dagegen, aber

\$-15(mb)

aber schon vom 27ten, Clairfait hatte die Fransosen ben Menin geschlagen und 4 bis 5000 Mann getodtet, demungeachtet waren fie ebenfon wool noch in Menin als in Marchiennes. Die cheln den 25ten Oct. Hier wird Plag gemache für das Belagerungsgeschüß, wovon unsere Stade die gewöhnliche Niederlage ift. Hieraus gieht man den Schluß, daß fur den biegjährigen Felde jug keine Belagerung mehr Statt haben werde. Mus Frankfurt a. M. schreibt man, die kaiserli. chen Generale Kray und Otto hätten am zoten den französischen Posten ben Marchiennes, wer aus 4000 Mann bestand, halb nieder gemacht und die andere Salfte verwundet und gefangen, auch 12 Kanonen erobert. Hierauf maren die Raiserlichen wieder vorgerückt und gang Flandern sep von Franzosen wieder frey. Aus Bruffel schreibt man vom 29ten Dct. Die Frangosen sepen in der Gegend von Menin geschlagen, Pring Coburg habe ben Maubenge eine Schlacht gee wonnen und gehe nun wieder offenfive. Landleuten in Westflandern sollen 100000 Flina ten gegeben senn. Bon Bruffel schreibt man, die Niederländische Nation wolle 40000 Mann stellen. Ueberall, wo die Franzosen hingekoms men sind, haben sie rein ausgeplandert und die Bestungewerte gerstoftt. - Bom Rhein ber fdreibe

schreibt man, daß Wanzenau im Elfaß am 2 Kiene von den Raiserlichen eingenommen und das doritige französische Lager erobert sen. Daben sollen die Franzosen 700, Tobte, die Raiserlichen aber fast gar keinen gehabt haben. — Landau wird fest aus allen Kräften beschossen und soll schon angesangen haben zu kapituliren.

England. Man ist immer noch wegen einer Landung der Franzosen besorgt und trist Ansaliten dagegen. Die englische große Flotte, welche neulich von neuem ausgelaufen war, mußte so-gleich wieder surücksommen. Der englische Hof bat in einer öffentlichen Erklärung den Franzosen den Frieden angeboten, wenn sie der jezigen Respierungslosigkeit (Anarchie) entsagen wollen. London den 22 ten Oct.

Da khon von den Republikanern eingendmmen; da die Belagerung von Manbeuge aufgehoben ift, die Oekreicher und der Herzog von York sich zustätigezogen haben; da Toulon bedroht wird; da Rochefort und Brest sich nicht auf ähnliche Art ergeben wollen; da die unglückliche Königin Markie Antoinette hingerichtet worden: so ist die Hospinung, den Krieg baid geendigt zu sehen, leider verschwunden.

Frankreich. Der Herzog von Orleans ist jest nach Paris gebracht, man wird ihm den Proces machen. Der größte Theil der Lyonner Armee geht nach Toulon.

Bermischte Nachrichten.

Um 17teni wurden nach fpanischen Berichten die Spanier von den Franzosen mit einem Verluste von 947 Mann geschlagen. Aber am 22. haben die Franzosen gegen sie 5000 Mann und . 36 Kanonen verloren. - Polen hat mit Rusland ein Bundnis geschlossen, worin sich bevo de ihre Besitzungen verburgen. Aus der Turken schreibt man, daß die Kriegerüstungen etwas nach. gelaffen haben. Gang Elfaß foll fich gegen ben Convent erklart haben. Der Rationalconvent hat alle Capitalien welche die Hollander in Franke reich stehen haben, confiscirt. Für die einzige Proving Holland macht dief einen Verlust von 40 Millionen Livres jährlicher Zinsen. das schlechte Betragen des französischen Gefand, ten follen die nordamerikanischen Frenstaatelt auf bem Punkte senn, mit Frankreich zu brechen. Er soll nämlich gesucht haben auch die Amerikaner gur Rebellion ju reigen. — Frankfurt, ben 26ten Det. Folgende Grabschrift in Dem Garherzog von Würtemberg sich selbst verfertiget:

Ich genoß der Welt, Genoß sie in ihrer ganzen Fülle; Ihre Neize rissen mich dahin, Blindlings folgte ich ihren Strom. Gott! welcher Anblick Als meine Augen ausgiengen. Tag und Jahre flossen dahin, Und des Suten ward nicht gedacht.

Vergöttern die niedrigsten Handlungen; Und der Schlever, der die Wahrheit bedeckt,

War wie ein dunkler Rebel,

Den die stärksten Stralen der wohlthätigsten Sonne Nicht unterdrücken konnten,

Was bleibt mir noch übrig?

Dieser Stein bedeckt mein Grab, Und damit alles Vergangene. Herr!

Wache über meine Zukunft.

Die privilegirte Zeitungsexpedition zu Gotha zeigt hiermit an, daß diesenigen, die den Boten aus Thüringen künftiges Jahr mitlesen wollen, halbjährig 9 gr. voraus zu bezahlen haben. Wer ihn versiegelt verlangt, zahlt halbjährig 11 gr.

s in the

## Der Bote

an g

# Thüringen.

Sieben und vierzigstes Stuck.

#### I 7 9 3.

Bote. Wirth.

- W. Er ist mir noch etwas schuldig, Herr Ge
- B. Ich? davon weiß ich nichts. Wenn sichs aber wirklich so verhält: so mache er mir nur die Rechnung, daß ich sie bezahlen kann.
- W. Die Rechnung ist bald gemacht. Borige Woche versprach er mir, er wollte aus der Francischen Revolution ein Paar gute Lehren ziehen. Er hat aber erst eine daraus gezogen, folglich ist er mir die andere noch schuldig.
- B. Ach so meynt ers! nun diese Schuld soll gleich abgethan seyn. Die andere Lehre, die wir aus dem großen Unglücke Frankreichs ziehem können, ist die: daß alles Bose zu seiner Zeit bestftrast wird.

November 1793.

Maa

W.

B. Das hat mir mein herr Schulmeister, Gott habe ihn selig! schon in der Schule gesagt. Wenn ich aber die Wahrheit sagen soll: so mußich gestehen, daß es nicht immer eintrist. Bestrafte der liebe Gott alles Bose: so mußte sich ja schon lauge die Erde aufgethan, und den Nationalconvent, der so vieles unschuldiges Blut vers gossen hat, verschlungen haben.

B. Da muß ihm sein herr Schulmeister doch die Strafen Gottes nicht recht erkläret haben. Die Unglücksfälle, die über Dörfer, Städte und Länder kommen, sollten nicht geradezu Strafen Gottes genannt werden. Weiß er denn auch

warum?

W. Ich glaube es ja wohl zu wissen, aber ich

B. Mun so will ich ihm barauf helsen. Wenne Ber liebe Gott Feuer, Hagel, Wasserstuthen, wer so etwas über ein Land schiekt: so trists die Guten wie die Bosen. Rann man also, wohl sangen: das dies Gottes Strafe sen?

2B. Frenlich nicht.

B. Gottes Strafen nenne ich aber alle Plagen und alles Herzeleid, tas sich der Mensch durch seine eigne Schuld zuzieht. Nimmt man dies an: so wird man wahrnehmen, daß jeder Mensch, durch seine Bosheit und Unbesonnenheit sich selbst bestrafe. Das kann man nun recht beutlich an Dem Elende des unglücklichen Frankreichs seben.

M. Run ich bin doch begierig das zu hören.

3. Warum kam es denn in Frankreich zu eis ner Revolution?

W. Das hat er mir schon hundertmal gesagt: Weil das Land so schrecklich gedrückt war.

B. Richtig. Der Frangosische Sof batte, schon wohl seit hundert Jahren, einen Pracht getrieben, und einen Aufwand gemacht, der seine Ginnahme weit überstieg. Statt daß er das Geld, welches Das Land jahlte, wieder jum Besten bes Landes! hatte anwenden sollen: so verschwendete er es durch Opern, Lustbarkeiten, prachtige Gebäude, große Pensionen, die er an vornehme Dußiggane ger jablte, Maitreffen, und Kriege, die gang und gar unnothig waren — nun tam die Strafe. Der Hof gerieth in so schreckliche Schulden, daß er sich nicht mehr zu rathen noch zu helfen wußte. Die Schulden mußten bezahlet senn, und es murs den daher hunderterlen Mittel erfunden, dem Wolke gleichsam das Mark aus den Knochen zu faugen.

W. Ich habe aber immer gehört, daß der unglückliche Ludwig der 16te gar ein guter Herr sou gewesen sepn.



frentich aber nicht zu erwarten. Wiß er denn warum?

W. Weil so viele Köpfe schwerlich unter einen Hut zu bringen find.

Hich nothwendig viele unbesonnene; schwärmerische, bose Leute besinden mussen. Diese brachten es dahin, daß eine Unbesonnenheit nach der andern begangen wurde. Unfänglich schränkten sie den Abel und die Seistlichkeitein. Das mochte wohl gut seine weil sie in Frankreich sast alles an sich sollen gesogen haben. Aber daben blieb es nicht. Wan verbrannte die Abelsbriese, man schaltete und waltete mit den adelichen und geistlichen Güstern wie man nur selbst wollte. Run kam die Strase. Der Abel und die Geistlichkeit hatten einen fiarten Anhang unter dem Bolle, sie hesten also da und dort das Volf auf, und erregten innerliche Unruhen.

Man versicherte, daß man keine Eroberungen machen wollte, und jog doch alles ein, was die deutschen Fürsten auf französischem Grund und Boden hatten. Die Strafe war, daß die deutsschen Fürsten ein Recht bekamen Frankreich zu ber kriegen.

Der Nationalconvent hatte seinen eignen Ronig abgesetzt. Daben ließ er es aber nicht be-Aaa 3 went wenden. Biele stürmische Köpfe nannten die Ens
ropäischen Potentaten, Despoten; ihre Unterthanen Sclaven, sorderten alle Nationen auf, die
Sclavenkelten zu zerreißen, die Despoten zu entthronen, und versprachen jedem Bolke, das frey
sepn wollte, Unterstüßung. Die Straße, die nothwendig darauf erfolgen mußte, und die ein Rind
vorher sehen konnte, war diese, daß die mehresten Europäischen Mächte sich verbanden, gegen
Krankreich sur einen Mann zu siehen.

Roch wollte Holland und England bem Bundniffe nicht bentreten. Da sielen die Franspelen in Holland ein. Die Strafe für diesen als bernen Streich, folgte auf dem Fuße nach. Holland und England machten gegen Frankteich gesmeinschaftliche Sache.

W. Und doch gab es damals noch viele Leute, die den Franzosen das Wort redeten.

B Ich weiß es wohl. Sie hatten noch hier und da ihre Anhänger. Die Freude mährete aber nicht lange. Sie sielen in Deutschland ein, plunderten Zweybrücken, das ihnen gar nichts zu Leis de gethan hatte, sorderten von Franksurt, das immer neutral gewesen war, 2 Millionen Gulden. Die Brabanter vergaßen sich gar so weit, daß sie ihrem rechtmäßigen Landesherrn untreu wurden, und den Franzosen Thüre und Thore öffneten. Was

Was thaten benn nun diese? sie giengen dem Abel und der Geistlichkeit zu Leibe, die doch ben Brabantern in großem Ansehen stehen, und verlangten, daß Brabaut, welches, wie sie sage ten, nun fren war, mit den Gütern seiner Klöster, Geistlichkeit und seines Adels, den Nationaleons vent sollte schalten und walten lassen, wie es ihm selbst beliebte.

Dafür war die Strafe, daß nun alle Wölker gegen sie erbittert wurden, und die Brabanter sich mit den Raiserlichen verbanden, und die Herren Franzosen zum Lande hinaus schlugen.

W. Das hort sich recht artig zu. Was hat benn aber der König und die Königin gethan, daß sie so grausam hingerichtet wurden? Denn ich mag doch hören wen ich will, so spricht doch jedermann, daß dies gegen aller Recht und Billigkeit gewesen sen.

B. Das weiß ich auch. Er hat mich aber nicht recht verstanden, Herr Gevatter. Wenn ich das Ungläck und die Noth meines Mitmenschen sehe: so will ich nicht daß man grübeln solle, womit er es verdient habe? dieß könnte uns verleiten, daß wir unsern Rebenmenschen das größte Unrecht thäten. Wenn aber einer einen albernen oder schlechten Streich macht: so würsche ich, daß man immer auf die Folgen davon merke. So Laa 4. lernt lernt man nach und nach versiehen, was Gottes Strafen sind.

Die neuesten Grausamkeiten des Nationalcom vents sind, daß er die Königin hat hinrichten lass sen, und beschlossen hat, daß die schöne Stadk Lyon niedergerissen und der Erde gleich gemacht werden soll. Wollen doch sehen was für Folgen darans entspringen werden.

Was uns betrifft, Herr Gevatter! so wollen wir ferner als vernünstige und ehrliche Leute hand beln, daß wir nicht etwa Gottes Strasen an uns selbst kennen lernen.

In des Hen. S. L. Crusius zu Leipzig Buchhands kung, sind in der vergangenen Michaelismesse solz gende nütliche Schriften herausgekommen.

<sup>1.</sup> Religion der Unmundigen in nützlichen Cates chisationen.

<sup>2.</sup> Kurze Darstellung der Philosophie in ihrer neuesten Gestalt, von J. C. G. Werdermann-

<sup>3.</sup> Ideak eines Lesebuchs für Bürger und Lands schulen, von Karl Traugott Thieme.

<sup>4.</sup> Meligionsunterricht für Kinder, von M. F.
D. Fabrizius, 2ter Theil, 2tes Bandchen.

Mit diesem Stück wird das Titelkupfer ausgen - geben.

Rriegsnachrichten. Die Nachricht, daß bie Destreicher ihr schweres Geschütz nach Mecheln zu rackbringen bestätigt fich; und es ift feinem Zweis fel mehr unterworfen, daß Pring Coburg jest von Erpberungen abstehen werde. Bruffel d. 30 Dct. Bir hofften swar die Grangen von Westflandern man gang von unfern laftigen Feinden, den Fransofen, befrept und gereinigt ju feben, aber leiber verbreitet sich das mahrscheinliche Gerücht, daß sie aufs neue mit ihrer bekannten Uebermacht eine dringen und Dieuport beschieffen wollen. Die meisten Rausteute in Oftende haben aus Worsorge ihre Maaren in Sicherheit zu bringen gesucht. Die Beute welche die Franzosen überall gemacht haben, ift außerordentlich groß. Man fagt uns ter andern, daß sie 800 beladene Wagen fortge-Schafft, und von einem einzigen Orte 6000 Stuck Dornvieh, welches größtentheils fur unfre Urmee bestimmt mar, fortgetrieben haben follen. Frangosen find, wie mir eben erfahren, gegen die Proving Ramur vorgedrungen, und haben die Stadt Charleron eingenommen. Rach andern Machrichten sind die Frangosen seit bem 28 Oct. wo sie Nieuport nochmals aufforderten, juruckgetrieben worden. Man schreibt von der niederlandischen Granze den 7 Rov. Die feindlie den Verschanzungen und andern Werke bey Rieus Maa S port



blokirt werden. Mit Wegführung des preußis schen Belagerungsgeschützes ift heute der Anfang gemacht worden. - Mannheim den 5ten Mov. Dem Wernehmen nach find 6000 Mann von der Wurmserischen Urmee vor Landau eingetroffen, denen noch mehrere folgen sulleu, so daß es -scheint, daß dieser Festung noch ein formlicher Angriff bevorstehe. Man sagt Houchard sen wieber in Frenheit, und sowohl er als Kellermann wurden nachstens mit ungeheurer Macht gegen die am Rheine flehenden Kaisenlichen und Preußen vordringen. Saarbrucken ist noch in den Sanden der Franzosen, welche sich dort immer mehr verstärken. — Um 29ten eröffneten die Destrei. der die Laufgraben am Fort Louis, einer wichtigen Festung des Worderelfaß auf der Insel Giefe fenheim im Rheine gegen Hagenau über. Die Raiferlichen stehen am Flusse Saar hin im Loth. ringischen von Merzig bis Sagrlouis. Sie zehren dort alles so auf, daß außer Brod und Fleisch schon nichts mehr zu haben ist. Die Franzosen stehen auch an der Saar bis an die Zahne vers schangt. — Rach einer Rachricht aus Umsterdam vom 5ten Nov. erwartet man zu Toulon mit auf eine Verstärkung von 6000 Portugiesen, 6000 Spaniern und 2000 Engl. um im offnen Felde gegen die Franzosen zu agiren. Genes General Poppe, der vor Toulon sieht, hat das Fort Pharon wieder weggenommen. Die Eng-länder boten ihm seine in ihrer Gewalt besindliche Frau und Rinder unter der Bedingung an, das Commando der französischen Armee niederzulegen. Der republikanische General antwortete, das Baterlandsliebe in seinem Persen den ersten Plazein, nehme.

Brankreich. Rach frangofischen Berichten ift Die Urmee der Roniglichgefinnten in der Bendee bernichtet, und ber Rrieg mit ihnen bennahe geen. Undere Rachrichten fagen das Gegentheil. biat. Rury man muß gestehen, bas man von diefer innern Angelegenheit Frankreichs nichts gewisses wiffe. - Im Saven von Genua follen einige Brangofen von den Englandern überfallen wore den jenn. Da Genna unentschlossen ift, Des halb Genugthnung zu fordern fo find bie Frangofen im Begriffe der Republick Genua den Krieg zu erklaren. — Zu Rochefort und in den umliegenden Gegenden verfammeln fich die Ratholiken und Protestanten in denfelben Rirchen, und flatt der heiligen Bilder, hat man in den Rirchen die Rechte der Menschheit aufgestellt. — Paris den 26ten Dct. Auch in unserer Liebfrauenkirche sind die Bilder Gottes, der Engel und aller Deiligen zc. allenthalben weggenommen, und

verbrannt worden, wobei die Sanstalotten ein Freudenfeuer machten und herum tangten. so berühmte hell. Delflasche von Rheims, Dieses fo große heiligthum, ift nebst den Schägen auch nach der Munge gebracht worden. Sie wogen 350 Mark Gilber, auch hat die Gemeinde von Doise viele Beitigen von Gold und Gilber aus den Birchen nach der Minge geschickt. Rein Geift. licher darf sich wieder in priesterlicher Kleidung seben laffen. Dieß ist immen der Fall ben Leus ten, die, ohne belehrt zu senn, den Ceremoa nien, an die fie gewöhnt waren, entfagen. Paris den 31sten October. Gestern war der Zulauf des Bolts in den Gegenden des De volutions Gerichts außerordentlich start, um die Berurtheilung Briffots, und feiner Mits schuldigen abzuwarten. Heute vernehmen wir, daß das Revolutions Gericht, nach der Etklatung der Geschwornen, den Brissot; Bergulaur, Gens sonne, Duperet, Carra, Gardien, Walaze, und alle ihre übrigen in der Anflageurkande bemerk. ten Mitschuldigen jum Tode verurtheilt habe. Bas laze hat fich in dem Andienz-Saale, als er horte, das der öffentliche Anflager die Todesstrafe gegen ihn verlangte, mit einem bepfich gehabten Mesofer selbst getodtet. Paris vom zien Nov. Brisfot ist nebst seinen Gefährten am 3 ten Det. Mit. tags

tags gegen i Uhr hingerichtet worben. Cammite liche Angeklagte, 20 an der Zahl wurden in 4 Wagen jur Richtstätte gefahren. Auf einem chen lag der Leichnam des Balage. Sie waren fammte lich fehr fandhaft, nur Briffet und Gillern mar ren etwas bewegt; hingegen schäckerten Duport und Mainville mit dem Bolle, und Fonfrede Tachte. Der Ergbischof Fanchet und Sillern hatten Beichtväter ben fich. Gillern war ber erfte der hingerichtet wurde, und Brissot, als das Haupt ber Berschwörung, ber lette. Das Bers: brechen diefer Leute a unter denen Manner von Genie waren, war Diefes, daß fie Feinde der schiechtern Rotte, der Jakobiner waren, und die erstere Canstitution, statt der gegenwartigen und formlichen Regierungsperfassung , wieder eingeführt miffen wollten.

Vermischte Rachrichten.

Jakob Guner, sonst Kleinjogg genannt, von Wermetschmeil im Kanton Zurch, ist ein Mann von großer Weisheit und von den vortreffichsten Herzen, zwen Vorzüge, die ihn zu einem der glücklichsten Menschen machen. Als Prinz Eugen, jest regierender Herzog, von Wirtemberg 1765 die helvetische Gesellschaft zu Schinznach besuchte, äußerte er den Wunsch, den arbeitsammen, mäßigen, weisen Kleinjogg zu sehen, den

man fonft auch den philosophischen Bauer nannte. Da dieser der Einladung folgte und tam; so gieng der Pring, von allen Mitgliedern der Gesellichaft begleitet, ihm entgegen, umarmte ihn und fagte: Es freuet mich dich zu sehen, Rleinjogg, weileich so viel Gutes von dir gehört habe: Mich freuet es auch Euch zu sehen, Herr Pring, versehre der Bauer: es ist gar schon, wenn groke herren ju uns armen Bauern berabsteigen. Ich steige nicht au dir herunter, ich fleige zu dir hinauf, erwie derte der Pring; du bist besser als ich." Thianen gitterten bem menschenfreundlichen Prinzen in den Augen; Rleinjogg ward bestürzt, fagte aber bald wieder freundlich und frenmuthig! Run wir sind bende aut, wenn jeder von uns thut, was er soll. Dach langem und herzlichem Gesprach nahm Rleinjogg mit furgem, ungefünsteltem Dante für die ihm erzeigte Liebe Abschied, fügte sein nun bee hut Euch Gote, hingu, bot dem Prinzen die Sand und wollte fortgeben! Der Pring druckte ihm ein Goldsück in die Hand. Was soll das? frage te Rleinjogg mit sanftem Lächeln. Gin fleines Geschent som Andenken der Freude, Die du mir gemacht haft, sagte der Pring: Rleinjogg betrache tete es, und versette: Geld habe ich nicht nos thig; wenn ich arbeite, habe ich dessen genug, und Freude habe ich eben so viel gehabt als Ihr:

weil mein Eifer sich verdoppelt, da ich sehe, daß auch große Herren uns Bauern deswegen lieben: Unkossen siabe ich weder hier noch auf der Reise gehabt; mit einem Stück Brod bin ich hieber gestommen, und ein Stück Brod wird mich wieder nach Hause bringen. Ich danke nichts destoweniger sür Eure Freundlichkeit. Behaltet aber Euer Geld, sügte er mit ernstlicher Miene hinzu: sobald man durch andere Wege Geld sucht, als durch Arbeit, so ist man verlohnen. Der edle Prinz stecke sein Gold in die Lasche und gestand, daß er sich in seinem Leben nie so arm befunden habe, als in diesem Angenblicke.

Da die Nachricht nach Wien kam, daß die Franzosen die Königin hätten köpfen lassen: so hatte sie die Würfung, welche jeder Vernün so tige voraus sehen konnte; der Eiser des Bolls, ihrem guten Kaiser benzustehen, wurde dadurch berdoppelt. Die Ungarn haben ihm 70000 Mann angeboten — Houchard und Kellermann werden den Armeen, die sür unser deutsches Va-terland sechten, kein Haar krümmen. Nach den neuesten Rachrichten sigen bende im Gesängnisse. Wahrscheinlich wird der erstere nächstens geköpft werden.

### Der Bote

an s

# Thüringen.

Ucht und vierzigstes Stuck.

#### I 7 9 3.

#### Bote und ein Beber.

Birth nicht zu Hause?

nimmt Mohren aus.

28. Wo kommt er benn her?

33. Immer aus S.

28. Mas giebte benn ba Meues?

Butes. Die Weber haben ben uns einen Aufoi fland angefangen, und sind in die Häuser deri Rausteute eingefallen.

gang genommen?

W. Ach du lieber Gott! einen schrecklichen Ausgang. Es kamen Soldaten marschirt, die boten uns Ruhe. Wir warfen mit Steinen un-Movember 1793. Bbb ter



M. Das wollte ich meynen.

Be Auch wohl Goldaten?

W. Freylich wohl.

B. Weiß er denn nicht, daß die Obrigkeit das zu da ist, daß sie Ruhe im Lande erhalten soll? Weiß er denn nicht, daß die Soldaten verpfliche tet sind, gegen unruhige Kopfe zu sechten?

W. Das weiß ich wohl. Wir glaubten aber,

wir wurden die Soldaken bezwingen.

28. Hum! da habt ihr ench viel zugetrauet. Und gesetzt ihr hattet sie bezwungen. Hat denne euer Fürst keine Soldaten mehr, würden die bes nachbarten Fürsten dazu stille gesessen haben? würden sie Eruppen nicht auch haben einmarsschien lassen?

Hätten: so würden wir uns mohl besonnen haben, ehe wir die Unruhe hätten angesangen. Wir was

ren aber halt in der Hike.

Men; man muß sich nur hüten, daß man in der Hise nichts vornimmt, sondern muß warten, bis der Sturm vorben ist, und man wieder mit Verk nunft nachdenken kann. Aber sag er mir doch eine mal auf sein gutes Sewissen, warum habt ihr den die Unruhen angefangen?

W. Weil die Raufleute uns so sehr brudten.

2866 2

B. Wie machten fle es benn?

W. Sie boten uns so wenig sur unsere Wag. te, das wir daben nicht auskommen konnten. Ist denn das auch erlaubt? Wir armen keute, mussen mit Weib und Kindern die ganze Woche durch arbeiten, das wir sast zusammenwachsen und daben sorgen und borgen, Hunger und Kummer leiden. Rommen wir nun des Sonnabends und bieten unsere saure Arbeit dem Kausmanne au: so dietet er uns dasür ein Lumpengeld, und drückt uns das Bischen Lohn ab, das wir vers dienet haben. Ist denn das auch Necht?

B. Lieber Mann! ob das Recht oder Unrecht sen, das kann ich nicht entscheiden, wenn ich weiß, wies Kaufmann nicht keune, wenn ich nicht weiß, wies viel die Waare werth ist, und wie die Handlung damit geht. Weswegen kauft den aber der

Rausmann die Waare?

W. Das er fie wieder verkaufen will.

B. Und warum giebt er sich denn die Mühe mit dem Kause und Einkause?

W. Warum wird er es denn thun? doch nur deswegen, daß er daben etwas verdienen will.

B. Das wird Er doch wohl nicht für Unrecht halten? Er arbeitet, um etwas vamit zu verdies nen, warum soll denn der Kausmann nicht eben deswegen handeln? ein Kausmann muß aber ziem.

er bezahlt wird. Gefest ein Raufmann hatte taufend Thaler in die Waare gesteckt: so muß er diese tausend Thaler wenigstens ein Jahr lang entbehren, und die Interessen davon einbüßen. Wenn er nun mit der Waare 50 Thaler geowinnt: so hat er doch daben noch nichts verdient. Wird er sie aber gar nicht loß: so muß er die Insteressen noch länger entbehren. Und wird er gar da um einhundert, und dort um zwenhundert Thaler betrogen: so bedenke er selbst, wie viele Waaren er versausen muß, ehe er wieder zu sein nem Schaden sommt!

W. Das ist nun freylich alles mabr.

Wenn nun ein solcher Rausmann wenig für die Waare bietet: so ist das freylich für dem armen Weber sehr drückend, und er ist deswegen zu bedauern; wenn man aber die Umstände des Rausmanns genau kennete: so würde man oft sinden, daß es ihm nicht möglich sen, mehr dasür zu geben. Geseht, z. E. die Waare wird nicht gesucht, seine Sewölbe sind davon voll, wer kann ihm denn zumuthen, daß er noch mehr auf geradewohl einkaufen soll? er wird entweder gar nichts einkausen, oder nur solche Waare, die er um ein Spottgeld bekommen kann. Ist ihm denn das zu verdenken.

Weil er diesen Leuten so sehr das Wort redet.

B. En ich rede den Kausseuten nicht das

Wort, sondern der gerechten Sache.

B. Ist denn das aber auch Necht, wenn uns der Raufmann mit leichtem Golde bezahlt? wenn er schlecht Geld einwechselt das nach vier Wochen verschlagen wird, und feine armen Weber danit bezahlt.

B. Das ift himmelfcrenend.

213. Das thun aber unsere Rausseute.

25. Alle?

W. Rein! etliche nur.

B. Nun so find benn diese etlichen harte ungerechte Leute, die dasur ihre Strafe gewiß hes kommen werden. Deswegen muß man nicht gestradezu über den ganzen Kausmannsstand schrepen! daß ihr Leute doch immer alles unter einander mischt. Wenn ein Fürst eine Grausamkeit bes geht: so schrent ihr Zeter über die Fürsten; drückt mancher Kausmann die armen Leute: so werst ihr alle Rausseute in eine Brühe. Es giebt in allen Ständen schlechte Leute. Wollen wir destoegen alle Stände verwersen?

W. Das ist nun alles gut. Was sollen wir armen Leute denn aber daben thun? sollen wir Sbb 4 denn denn unser ganges Leben in Hunger und Rummer zubringen?

B. Salt er fich denn lange hier auf?

B. Ein Paar Wochen will ich ben meinem Schwager bleiben.

B. Nun da will ich ihm, wenn ich noch lebe und gefund bin, über acht Tage einen guten Rath geben.

Von der kompendidsen Bibliothek des Herrn Rath Andre, ist nun auch der Rechtsgelehrte herausgekommen. In demselben steht alles, was jeder Bürger aus der Rechtsgelehrsamkeit zu wissen nothig hat. Dieß Bändchen kostet & gr.

Da der Ungelehrte oft dekwegen in großen Schäs den kommt; weil er nicht weiß, was Rechtens ist: so wird ihm dieß Büchelchen sehr nüßlich seyn.

Ben Herrn Christian Andreas Salzmann zu Erfurt, sind wieder allerley Küchen: Kräuter, Ges müse: Klee: Feld: Wald: Garten: und Blumens Sämereyen, um billigen Preiß zu haben. Ein Verzeichniß davon, nebst beygesetzen Preise, kann man ben ihm unentgeldlich haben.

राज्य मेर्निय विभिन्न

Rastade, vom 14ten Nov. Gestern schickte der Kommandant von Fortlouis um 1 Uhr Mach. mittage einen Trompeter an die Belagerer, und verlangte einen Stillstand von 24 Stunden, um fich wegen der Uebergabe ju bedenken. Es wurd den ihm aber nur 3 Stunden verstattet, und so fort jur Rapitulation geschritten, welche heute um 9 Uhr ju Stande gebracht worden ift. Sarnison ift zu Kriegsgefangenen gemacht, und marschirt heute mit dem Gewehr aus, streckt foldes vor dem Fort, und geht hier durch nach Ruppenheim, Durmersheim zo. Die in der Fer flung vorgefundenen Ranonen, gehoren den Ues bermindern. heute wird hier Brod fur die ges fangene Besating und die Burger gebacken, weil in bem Fort alles verbrannt ift.

Aus der Segend Landau, vom 8ten Nov. Die Blokade dauert nicht nur noch fort, sondern wird noch weiter umber ausgedehnt. In die Orte Mertheim, Wollersheim, Artheim und Jibestheim machten bisher die Landauer viel Ausfälle: sie trieben Wieh und Lebensmittel von da in ihre Festung zurück. Jest haben die Einwohner ges dachter Orte mit allen Habseligkeiten, Bieh, Gestraide ze. sortsiehen müssen, damit den Landauern nichts mehr von da wegzuholen übrig bleis des. Nunmehr kann nicht das Geringsie mehr Bbb 5

pach kandan hineingebracht werden. Die Preufe sen stehen schon auf dem Kalmitberge den Ilbesa heim. Sollten die Franzosen es wagen aus ihr rer Festung hervorzukammen, so werden sie schnellwieder zurückgewiesen werden, um so mehr als sie kaum 200 Kavalleristen haben sollen. Die weggezogenen Bauern werden jest ben ihren Mita bürgern, in den benachbarten Dorsschaften eins quartiert.

Lothringische Granze, vom 7ken Rov. Bor einigen Tagen versuchten es die Frangosen; ben Saarbrucken wieder vorzudringen, fie wurden aber mit Berluft von den Preuffen zurückgeworfen. Un ber Saar verfammelten fich die Franzosen in fars ker Anzahl, um in dem pfalzischen und zweybruks kischen ihre Winterquartiere zu halten, fie durfs ken sich aber wohl vor den Kopf stoken. Donweit Zwenbrücken auf dem Mettweiler Berge le gen die Preuffen Berschanzungen und Blochaus fer an. Die beständigen Beunruhigungen der Fransosen verhindern die Preussen, in die Rans tonirung ju gehen; beständig hort man gegen Saarbruden ju Ranonaden. Der Bergog von Braunschweig fieht noch zu Schweigen. General Ralfflein zu Hornbach. General v. Rleiff ift mit seinem Detaschement von Mattstall nebst einigen su Worth gestandenen Escadrons Susaren naher

nach kothringen gerückt. 2 Bataill: Preussen, weiche ben Steinbach standen, sind nach Pirmassens vorgerückt.

Aus dem Pring Roburgschen Hauptquartier Englefontaine, vom sten Nob. Bon der Uffaire in Marchiennes am 31sten Oct. ist nachzutragen, daß die gemachten Eroberungen in folgendem best fiehen: 12 Kanonen, 2 Haubigen von großem Kaliber; 36 Munitionswägen, bann eine große Batterie; 6 vierspännige große Magen mit gee füllten Haubikgranaten; 2 große Bagen mit Palver; 3000 Feuergewehre; 300 Pfeide; 100! Schlachtochsen und 300 Schaafe sind erbeutet worden. Un Gefangenen hat man 1800 Mann eingebracht, worunter 86. Stabso figrers fieh bes finden. Alles übrige ift theils niedergemacht, theils in die Starpe gesprengt worden. Die Geo. nerale Otto und Kray, welche diese Unterneho mung gemeinschaftlich entworfen, und eben fo Plug, als tapfer, ruhmmurdig und glücklich ausm geführt haben, ruhmen die herren Stabs und Dberofficers an, welche alle fich gang besonders ausgezeichnet, und durch Tapferfeit und gute Aufführung der Truppen außerordentlich hervargethan haben. Unfer Berluft besteht in 18 Tobris ten, und der Herr Major Bender fiel daben als - Der Herr Feldmatschallientenants Beaus



sur Armee, und die Abrigen blieben noch hier. Die ben Marchiennes gemachten Gefangenen follen ju Oftenbe nach England eingeschifft werden. - Wien, vom gien Robu, Der Pring von Koburg hat den Befehl von hier erhalten, Die Frangofen, es toste, was es wolle, anzugreifen, wo sie gegroffen werden konnen. Mons, bom sten Dov. Seit 3 Jagen ist Landrecy blockirt. Vorgestern wurden alle Konventstruppen, die um diesein Plat sowohl als in der Gegend standen, ver-Drangt. Ihr Berluft, besonders ju Pont, ift fehr beträchtlich. Immersort machen sie Mag. sche und Kontremarsche, um ihre mahren Absichten ju verbergen; es ift aber nur ju mahrscheinlich, daß sie es auf Charleroi gemungt haben, wo General Beaulieu fie mit Ungeduld erwartet. Alle Landbewohner brennen vor Begierde, unfern bras ven Truppen benzustehen.

Die Piemonteser haben über die Franzosen wichtige Vortheile erhalten, und sind in die Provoence eingedrungen. Auch haben die Königliche gesinnten über sie gesiegt, und sollen 1200 Sanse külvtten niedergehauen haben. Die Spanier hingegen haben sich bis 4 Stunden von ihrer Grenze zurückziehen müssen. Von Coulon weiß man nichts Gewisses.

Mag



sprochen hatte ). Bom steu Nov. Gestern Machmittags um halb 411hr wurde Orleans, nebst noch 4 andern Perfonen, jum Richtplage gefuhrens Der Zulauf der Menschen war erstaunlich, und die Wache-stärter als gewöhnlich. Als er vor seis nem Pallafis dem ehemaligen Palais-Ronal, das nun die Nation erbt, vorben tam, fahe er es mit einem Blicke ber Schwermuth an, fagte auch etwas, aber man verstand es nicht vor dem Ges schren des Poblels: Es lebe die Republif. Er wurde verspottet, und beschimpic! Als er auf dem Schaffot ankam, betrug er fich so schon, als: man fich nur vorüsllen fann. Er murde zuerft enthauptet, und fein Ropf den Zuschauern gezeigt. Dieses Urtheil hat jedermann in Erstaunen gefest, weil es so geschwind gefällt, und eben so geal schwind vollzogen murde. Jedermann mar das mit gufrieden, nur einen unbefannten Deger faß mag mahrend der Execution einige Thranen vere

\*) Armer Lux I durch den Reiz der ersten frans
zösischen Constitution ließest du dich zur Uns
treue gegen dein Vaterland verleiten, und bes
kommst dasur nun diesen Lohn! Noch hast du
viele Brüder in Deutschland. Möchten sie
doch durch dein trauriges Schicksal zum Näch;
denken gebracht werden, daß sie zur Treue ges
gen das Vaterland zurückkehren; damit sie
nicht auch kommen an diesen Ort der Quaal!

Bom geen Nov. Der vormalige Depus firte aus der konstituirenden Nationaldersamme lung, Barnave, ift nun auch hier in dem Abtepa gefängnisse. Der ehemalige Maire Bailly, die Generale Houchard, Brudet und Barthelemy find nach der Conciergerie gebracht worden; ein Zeichen, bag ihre Ropfe jum Falle reif find.

Vermischte Nachrichten.

Reuwied. Hier ift ein neues, fehr gutes, Ga fangbuch eingeführet worden. Die reformirten und lutherischen Gemeinen haben es ohne Widers rede angenommen. Das kandvolf protestirte aber ben dem Fürsten bagegen. Und was that der Fürst? er versprach dem kandvolke, daß es sein altes Gesangbuch behalten solle; das war auch recht weise lich gehandelt. Das Gute barf niemanden aufges drungen werden. Wenn das Landvolf das neue Gesangbuch erft kennt, und beffer belehrt ift: fo wird es sein altes Gesangbuch frenwillig bev Seite legen.

Um geen Oct. vermählte fich ju Petersburg, der Großfürst mit der Prinzessin von Baden. Um oten Rov. murde die Fürstin ju Rudelftadt, ' jut Freude des gangen Landes, von einem gesunden

Pringen entbunden.

### Der Bote

4118

# Thüringen.

Meun und vierzigstes Stuck.

mapaci de 4 .7, 9 3, jan.

### Bote. Weber.

W. Da bin ich noch, Herr Bote! und big begierig seinen guten Rath zu vernehmen.

B. Che ich ihm aber den Rath noch gebe, will ich ihm ein Geschichtchen erzählen. Gebe er hübsch Uchtung! Es war einmal ein Mann, ber hatte die Gewohnheit, daß, wenn seine Rinder sich an den Tisch stießen, oder über einen Stein stole perten, sie den Tisch oder Stein mit einem Stole stelfchlagen nußten. War denn das vernünstig?

W. Das muß ja ein narrischer Vater gewesen

B. Mir kommt es selbst so vor. Aber mas hätte er denn sonst thun sollen?

M. Die Kinder ermahnen, daß sie vorsichtig marden.

December 1793.

Ecc

B.











so wird ihm der liebe Gott gewiß Mittel und We

machdenkt? wenn man es denn nur, wenn man

Begin wills ihn lehren! Geb er aber kubsch Achtung! Da geh er auf ein Platschen, wo nie mand ben ihm ift, als der liebe Gott, aufs Feld, oder in den Wald. Denke er recht ernstlich an Gott, daß er alles, was um ihn ift, erschaffen hat, und noch erhalt; daß er auch fein Bater fen; daß diefer liebe Gott ihm seine Rinder gegeben hat, und von ihm verlangt, daß er fie ernähren und gut erziehen soll; daß er also son dem lies ben Gott auchwerlangen kann, daß er ihm die Mittel und Wege dazu zeige. Wenn er nun dieß alles bedenkt: so wird er merken, das es im Ropfe belle, und um das Hert berum leichts wird. Er wird anfangen zu glauben. Wenn nur erst der Glaube da ist: so glebt es sich mit dem Uebrigen bald. Denke er nun nach, ob es nicht einen Weg finden kann, durch den er seis ne Waare absetzet; oder ob er nicht zu einem ans dern Geschäffte Lust hat, oder ob nicht Gelegene heit da ift, ein Studchen gand ju bekommen, das er mit seinen Kindern bearbeiten kann, um darauf wenigstens seine Gemuse zu ziehen. Fällt ihm nicht gleich etwas ein: so denke er nur hin Ecc 4









len dahin noch 2 Raiserliche Regimenter aus Sta lien eingeschifft werden; ja man verfichert fogar, bak eine Rufffche Flotte burch die Darda. nellen nach Toulon auslaufen werde, und dazu vom Turkischen Raifer, dem die Dardanellen geboren, bereits die Erlaubnif erhalten habe.

London, vom isten Nov. Unsere Damen ber eifern fich jest, Westen von Flanell für Die Enge lischen Truppen in Flandern, jum Theil mit eige nen Sanden, ju verfertigen, und diejenigen burfen keinen Unspruch auf den Ramen einer Dame von Son machen, auf beren Toilette nicht wenigsens eine halb verfertigte Goldatenweste angetroffen Die herzogin von Gloucester hat allein für 2000 Westen subscribirt.

Da unfre herren und Damen bisher fo viele Moden haben von Paris kommen lassen: so ware es wohl gut, wenn sie einmat diese englische Mo. de mitmachten, und zusammentraten, um etwas zur Erleichterung der Beschwerden benzutragen. welche igo unfre Truppen, Die für unfere Frene heit, Religion und Eigenthum, fechten, ansstes ben muffen.

In knon hausen die Sanskulotten schrecklich, reiffen die Saufer nieder und plundern fie - Dan schätzt den Schaden, den sie daselbst angerichtet haben, schon auf mehrere Millionen. 1

burg









## Der Bote

aus

## Thüringen.

## Funfzigstes Stück.

#### I 7 9 36

Beschluß von der Geschichte ber Schille.

Derr Holzart holte lächelnd das schöne Schilde burgische Albebuch heraus, und zeigte den lieben Kindern die bunten Figuren, die in demselben gesmahlt waren; die Rinder rissen es ihm aus der Hand, sahen die Bilderchen an, lachten über den possirlichen Uffen, und, da sie ben den Bärtamen, sagte Hanschen zu Gretchent; gude Gretschen! der sieht aus wie Herr Holzart, er hab eben so eine Perüque auf. Da sielen Hanschen und Gretchen auf die Stühle zurück und wollten sich vor Lachen ausschütten.

Herr Holjart aber hob den Zeigefinger sein mer rechten Hand in die Hohe und sagte: Häns» chen! Hänschen! sie sind mir sehr lose. Nunschlug er das ABC auf und fragte: wer von ihnen will denn nun ausangen anzusagen?

December 1793.

DDD

TO

Ich habe heute keine Lust dazu, sagte Hänkichen, ich auch nicht, sprach Gretchen. Sie nahe men das Buch wieder weg, sahen die Bilderchen an und machten dazu Anmerkungen, die freylich bisweilen etwas schmuzig und plump waren, die man aber Kindern, von so zartem Alter, zu Sute halten mußte.

So murde die erste Stunde glucklich ges

endigt.

Herr Cornelius Benfuk erkundigte sich ben dem Herrn Informator, wie es gegangen sep? und bekam zur Antwort: recht gut! recht gut!

Alls er die Späschen der Kinder ergählte, lachte der Herr Bürgermeister, daß ihm der Bauch

schutterte.

So giengen die ersten Lebensjahre dieser lies ben Rinder dahin. Herr Holzart übertrieb sie nicht mit Lernen, und Herr Cornelius Benfuß freuete sich über die Späschen die sie machten. Daß das Taschengeld, welches sie von dem Papa bekamen, unter die Leute gebracht wurde, dasür sorgten sie redlich. Ein Ruchenbecker und ein Gewürthändler, welche in der Rähe wohneten, bekamen davon das mehreste.

Diese Erziehung war so gesegnet, daß, da das Schnchen das vierzehnte und das Mamsellchen das 13te Jahr erreicht hatten, sie bende das heilige Abendmahl genießen konnten. Sie bestunden das

ben

ben auch recht wohl: denn unter allen Kindern, die mit ihnen confirmiret wurden, war keins so schon gepußt als sie. Mamsell Beysuß zog vorzuglich die Ausmerksamkeit der ganzen christichen Semeine auf sich, wegen des schönen Sesangbuchs das sie hatte. Es war in Sammet gedunden, und mit Silber stark beschlagen, daß man kaum den Sammet sehen konnte, und daß das Schloß, wenn das Mamsellchen das Gesangbuch ausschloß, allemal so laut klapperte, daß es die halbe Geimeine hören konnte. Weil nun die lieben Kinsder so gut vordereitet erschienen: so zeichnete sie der Herr Pfarrer auch vorzüglich aus, und ließ sie das heilige Abendmahl unter allen übrigen Kindern zuerst empfangen.

Während der Zeit, daß Mamsell Benfuß den Relch genoß, wurden besonders zwen junge Schild. durger erbanet, die bende ein Auge auf sie und ihr schines Gesangbuch warfen, und bende sie sozigleich in ihr Herz schlossen. Der eine, Lorenz Kräusemunze, wurde so begeistert, daß, da sie das schöne Lied anstimmten: mein Jesus schinete mir wohl: er sich hinseste und auserechnete, wie viel 12000 Thr. jährlich Interesse brächten. Da er es ausgerechnet hatte: so sang er wieder andächtig mit, und freuete sich schon im Seiste darüber, wie glürklich er sehn mürde, wenn er Mamsell Benfuß bekäme, mit ihr 12000

Dob 2

Thir.

Thir. und nun jährlich 850 Thir. Interesse eins zunehmen hätte: (nach seiner Rechnung trugen wirklich 12000 Thir. zu 5 p. C. 850 Thir.) ein:

Raum hatte Mamsell Bensus das vierzehnte Jahr zurückgelegt: so hielten bende Schildburger um sie an, worüber sich bende Eltern herzlich

freueten.

Herr Cornelius Benfuß war durch gant Schildburg als ein ungerechter Mann verschrieen; pbs wahr sen oder nicht, das will ich nicht unterssuchen, gnug Religion hatte er. Er hat es ja selbst tausendmal gesagt, und er mußte es ja am besten wissen. Und Ungerechtigkeit und Religion können ja, wie sast alle Schildburger glauben, gar wohl ben einander bestehen. Was die Ungesgerechtigkeit bose macht, da macht die Religion wieder gut. Das Bose das man den Lag über thut, bittet man Gott auf den Abend wieder ab, und so ist alles wieder ause reine. So glaubten wenigstens die Schildburger.

Daß Herr Benfuß Meligion hatte, vielleicht mehr als wir alle, dieß bewieß er nun ben dieser Gelegenheit, da sich zwen Schildbürger um seine Mamsell Tochter bewarben. Er wollte ben dieser wichtigen Sache weder die leidige Vernunst, noch Menschen zu Rathe ziehen, sondern alles auf des lieben Gottes Ausspruch lassen ankomen. Last uns hören, wie er es ansieng!

Die Stadt Schildburg hatte einen schönen Rastender, welcher unter eines Hochedeln und Hochs weisen Raths Aussicht gedruckt wurde. Aus dies sem konnte man nicht nur ternen, an welchem Tage, gut Aberlassen und Schröpfen sen, was die Rinder, die in sedem Monate gebohren wurden, für ein Schicksal haben würden; sonden auch, was eisnem seden Schildburger an sedem Tage bevorstünde. So liebreich sorgten die Väter der Stadt, für das Wohl derselben!

Man konnte nämlich in diesem Ralender sols gendes lesen:

Glucks und Ungtücksspiegel, auf nächtliche Träume gerichtet.

Dieses vorgesetzte ASC sollst du also verstehen? Wenn du des Morgens frühe ausstehest, so sollst du vor allen Dingen dein Gebetbuch zur Hand nehmen, und mit einem andächtigen Gebete dich Gott beseh; len; wenn du nun dein Gebetbuch ausschlägst: so nimm den ersten Buchstäben, der auf der ersten Zeile oben am Blatte sieht, und siehe in dieses vorzgesetzt ABC: so wird derselbige Buchstabe zeigen, was dir an demselbigen Tage zuständig ist? ist!es Glück? so danke Gott. Ist es aber Unglück? so bete desto sleißiger zu Gott. Denn Gott ist ein Mann, der Glück und Unglück wenden kann.

Bericht, wie man das UBE verstehen soll. 21. Große Ehre und Freundschaft sollst du haben heut. B. Feindschafft ist auf dir, sie dich sleißig für. Ddd 3 C. Verlust will dir heute begegnen,

D. Gluck in allen Sachen wirft du habett.

E. Beim Franenzimmer bift du glücklich.

R. Zank und Streit haft du heut.

. G. Freude wirft überkommen.

B. Mus deinen Gorgen kommift du heut.

J. Deine Sachen gehen glucklich an den Ort.

R. In Schaden sollst du kommen heut.

L. Betrogen follst du werden heut.

. M Rummer und Trubsal ist um dich überall-

M. Bose Machrede wirst du hören.

D. Gute Zeit ift dir heut bereit.

P. Gute Votschafft wirst du horen.

Q. Deine Freunde find dir mißganftig,

Di. Keine gute Zeitung wirst du horen.

S. Ein heimlich Ungluck will die begegnen.

E. Hate dich für deinem Mächsten.

11. Glack und Frend haft du heut.

26. Guten Fortgang in deinen Sachen

X. Glückselig ist beine Sache.

D. Guten Rugen und Gewinn haft du heut.

3. Heut hast du zu allem, was du anfangen wirst, Side.

Herr Cornelius Benfuß glaubte also nirgends besser, als aus diesem Slücks und Unglücksspier gel, erfahren zu können, was er in Ansehung sein ner Tochter zu thun oder zu tossen habe.

Als er also einmal des Morgens aufgestand den war, schlug er sein Sebetbuch auf, und sahe sogleich nach dem ersten Buchstaben, welcher auf der Seite stund, die er aufgeschlagen hatte. Es war ein S. Da sah er geschwind in den Slücks und imglücksspiegel und fand da: ein heimlich Unglück will dir begegnen. Diek sah er als einen Wink Sottes an, seine Tochter, dem der heute sich um sie bewerben würde, abzuschlagen.

entschloß er sich, den lieben Gott noch einmal zu fragen; nahm also das Punctirbüchlein, welches vor kurzem ein Schildbürger geschrieben hatte, und welches vor kurzem auf einer berühmten deuts schen Universität von neuen aufgelegt worden ist, punctirte, nach Anweisung desselben, und brachte folgendes heraus: Entgeh dieser Senrath, sie ist dir schädlich. Nun wuste er also, wie er glaubte, Gottes Willen.

Um neun Uhr trat Herr Krausemunze züchtiglich in das Zimmer und hielt nochmals um Manisell Benfuß an, und — sie wurde ihm rund abgeschlagen.

Machmittags that der andere Schildburger, wels ther Wermuth hieß, seinen Untrag, und wurde auch abgewiesen.

Da verstrichen nun zwen Jahre, sohne daß sich wieder ein Freyer gemeldet hatte. Unterdessen schlug ben der Mamsell alles so gut an, daß sie immer stärker, und ihr alle Nöckelzu enge murden: so daß sie in die Schlinge, in welche der Heft schloß, noch einen Bindsaden machen mußte. Nach 4 Wochen war auch dieser zu kurz, und sie mußte einen länz gern einmachen. Nach 4 Wochen war wieder ein längerer nöthig, und sie wurde so stark, daß ganz Schildburg darauf ausmerksam wurde. Nachdem nun ganz Schildburg dieß bemerkt hatte: so bes merkte es die Frau Mamma auch. Sie hielt also Mod 4

mit der Mamsell Tochter eine geheime Untersedung, und ersuhr, daß eigentlich der Bediente Heinrich, die Ursache von der Zunahme der Mamsell sey. Dieß bewog nun die Eltern, ohne den Glücks, und Unglücksspiegel und das Punktirbüchlein zu Nathe zu ziehen, die beyden Leutchen mit einander trauen zu lassen, nachdem sie dem Bedienten erst

bas Stadtschreiberamt verschaffet hatten.

So gerne der Braut Bruder mit zur Hochzekt.
gegangen wäre: so konnte er doch nicht, weil er an der Schwindsucht darniederlag, welche ihm auch sein hoffnungsvolles Leben kostete. Herr und Frau Venfuß, folgten ihm auch kurz darauf, in die Ewigkeit nach. Nun sahe sich das neue Chepaar im ungestörten Versitze des großen Vermögens, welches der verewigte Herr Venfuß, durch das Lotto und das Leihhaus erworben hatte. Seine ganze Sorge gieng nun das hin, das Geld unter die Leute zu bringen, und — es gelang ihnen. Nach 10 Jahren war alles so uns ter die Leute gekommen, daß die Usche auf dem Heer die Leute gekommen, daß die Usche auf dem Heerde nicht mehr ihre war.

Bald darauf entstund ein Arieg. Es wurde nahe ben Schildburg eine Schlacht gehalten, die ganze Stadt verwüstet, und die Schildburger ger

nothigt, sich zu zerstreuen.

Die Stadt Schildburg steht also iso nicht mehr, aber die Schildburger haben sich durch ganz Deutsche kand zerstreuet, und pflanzen die Weisheit fort, die sie in ihrer Vaterstadt erlernet haben.

(Beschluß der Geschichte der Schildburger.)

Im Elfas und fin dem Zwenbrückischen giebts einen gewaltigen garm. Die Franzosen, welche, es koste mas es wolle, landau entsetzen wollen, haben die deutschen Truppen an verschiedenen Dro ten mit großem Ungestum angegriffen. Den 18ten Mov. attaquirten sie die Armee des General Wurms fer, wurden aber juruckgeschlagen. Wurmser sog fich gegen Hagenau zurück, sammelte daselbst feine Truppen, ruckte wieder & 21 ften gegen Brus met vor, griff die Franjosen von neuem an, und tödtete von ihnen rooos, schreibe zehen tausend. (vielleicht ist hier eine Rull zu viel) Seit diefer Zeit war es hier rusig. Die Franzosen follen aber allenthalben, wohin sie gekommen sind, geplundert haben. Wenns mahr ift: so bringts nicht viel Ehre: denn Elfas ist ihr eigenes Land.

Im Zwendrückischen ists noch schärfer herges gangen. Die Franzosen haben die preußischen und sächsichen Truppen zurückgedrängt, sind ins Zwendrückische eingedrungen, haben Zwendrücken weggenommen und kandkuhl besetzt. Wie es das mit zugegangen sen, erzählt folgende Nachricht.

Mannheim, vom 26sten Nov. Das preuß. Corps verließ in der Nacht vom 16ten auf den 17ten die Position von Bischmischheim, um in Zeiten auf den Hohen von Bissingen anzukommen, da der Feind jenseits der Saar sich bis auf 40000

2005

Mann

Mann verstärkt hatte, und man mit Gewißheit mußte, daß er unverzüglich angreiffen wurde. Das Corps war 7 bis 8000 Mann stark; der Feind kam mit 25000 Mann, und machte zu, perschiedenen Zeiten 4 Attaken, Die aber alle jurückgeschlagen murden. Das Corps behauptete Die Sohen von Bissingen vollkommen, und marschierte um 5 Uhr morgens mit den andern Corps in größter Rube und Ordnung nach homburg. Die Arrieregarde des Obristen von Szekuli verließ Bliescastel erst um 10 Uhr des Wormittags. Der erste feindliche Angriff gieng auf die ben Wieters. heim und Ersweiller als Vorposten avancierten 2 fleinen Lager des Generalmajors von Bittinghof, beren jedes aus 2 Compagnien Infanterie und I Escadron von Curland Dragoner bestand. Der Feind ruckte in 2 Rolonnen an, wovon die eine 6000 Mann Infanterie und 1000 Pferde starksenn mochte. Den zten Angriff machten ohnge. fåhr 400 Mann Infanterie, 700 Pferde und 16 Wagen, deren Absicht nicht zu errathen war, über Mimbach und Bliescastel. Die zie Attake geschahe ohngefähr um 3 Uhr Nachmittags burch die Brigade des General Lombard in der Gegend des Ballweiler Waldes. General Graf Kalfreuth war hier selbst zugegen. Der Feind wurde mit dem Vajonet bis auf eine Viertelmeile in den

Wald juruckgeworfen, und es blieben wohl 200 Mann von demfelben auf dem Plage. General Lombard murde mit einigen Offiziers und Gemeie nen felbst gefangen. Alle es finster geworden mar, ruckten die siegenden Bataillons wieder in ihre Pos fition an dem Rande des Waldes ein. Der 4te Ungriff war gant gegen Abend auf die Communis cation swischen Bissingen und Bliescastel, ju ben ren Deckung das aste Batail. Erusas und 2 Come pagnien Grenadiers von dem nämlichen Regimens te unter dem wurdigen Obriften von Camete poo flirt waren; 3000 feindliche Cavalleristen umzins gelten fie, und brachen zwischen dem Grenad. und dem Sataillon burch; bem ungeachtet richte. ten sie nichts aus, sondern wurden durch diese Benden Truppen dergestalt juruckgeworfen, daß fie wenigstens 100 Todte auf dem Plage ließen, und in größter Gile bavon flohen. Im Gangen fann der feindliche Werlust ben diesen verschiedenen Ges fechten auf 800 bis 1000 Mann angegeben werden.

Es flüchtete hierauf aus dem Zweybrückischen alles, was flüchten konnte. Die Preußen und Sachsen zogen sich nach Kaiserslautern zurück, und setzen sich in Positur, um die Franzosen daselbst empfangen zu können, wenn sie ihnen etwa auch hier einen Besuch machen wollten. Sie thaten

es wirklich. Den 28.29 u. zosten Rob. griffen sie bieses Corps wieder mit unbeschreiblichem Mathe an, wurden aber jedesmal zurückgeschlagen. So schreibt man von Worms. Gestern Abends um 8. Uhr erhielt man die frohe Nachricht durch mehrere Estafetten, daß die Franzosen zwar einen wüthens den Angriff auf die Preußischen Verschanzungen ben Lautern gethan hätten, aber auf das tapferste mit einem sehr beträchtlichen Verlusse, den einige auf ein paar tausend angeben wollen, zurückgeschlassen worden sepen, sodann die Flucht zu ergreisen gezwungen wurden, und ihrer ben 1000 von den Preußen zu Gesangenen gemacht worden sind.

R. S. Morgens um 9 Uhr. So eben hört man hier wieder eine sehr lebhaste starke Ranonas de. Die Franzosen sollen aufs neue wieder einen Ungriff gethan haben, aber total sepn geschlagen worden.

In den kändern, die, Essasgegen über, am Meinstrome hinunter liegen, sährt man fort die Bauern zu bewassnen, damit sie die dortigen Gränzen Deutschlands, gegen einen feindlichen Einsallschüßen sollen. Jeder erhält täglich 30 Kreuzer, I Ps. Fleisch, 2 Pf Brod und Zugemüse. Alle 14 Tage werden sie durch andere abgelößt. Werschiedene Studensen und Prosessoren, aus Freysburg, haben sich zu ihnen gesellet. Auch der Fürst

Burft in Solm Kyrburg, hat seine Unterthanen bewassen lassen. In den Niederlanden werden aus den dortigen Einwohnern 7 Regimenter Instanterie und eben so viele Cavallerie errichtet, über welche der Prinz von Ligne das Commando erhält: Die Franzosen sind unterdessen auch nicht müßig, verstärfen sich sehr, und haben die Raiserlichen d. 20sten Rov. den Orchies angegrissen, sind aber zurückgeschlagen worden. Eben dieß geschahe den 21sten ben Templemube. Ohnweit Mausbenge drangen sie aber doch durch, plünderten und brannten, wohin sie kamen.

In Toulon siehen jest 15000 Mann, über welche der General D-harn das Commando übers nommen hat. In konden besorgt man aber, daß man sich daselbst nicht lange werde halten können: weil die Franzosen mit schrecklicher Nacht gegen diese Stadt anrücken. Die Königlichgesinnten, sollen sich des Hasens St. Malo in Bretagne bes mächtigt haben — weiß nicht ob es wahr ist.

Das Gelbsieber hat Philadelphia noch nicht ganz verlassen. Man hat daher allenthalben Workehrungsmittel gebraucht, um die weitere Verbreitung desselben zu verhindern. Aus New Vork und Baltimore ist die Miliz gegen Philas delphia vorgerückt, und läßt niemanden hinein; in England und in Holland, mussen alle Schisse, die aus den Amerikanischen Gewässern kommen, 14 Tage die Quarantaine halten. Diese Workehrungsmittel werden vhne Zweisel die beste Wiekung haben. Fienge man an gegen die Blattern eben solche Vorkehrungsmittel, wie gegen das Gelbsieber, zu gebrauchen: so würden sie mit der Zeit gewiß ganz ausgerottet werden.

Eine-neue Plage haben die Amerikaner mit iheren Schissen im Mittelländischen Meere. Der Den zu Algier hat den Amerikanischen Frenskaarten den Krieg angekündigt, und, um zu zeigen, daß dieß sein Spas nicht sen, bereits 12 ihrer

Schiffe weggenommen.

der Scharfrichter. Dieser verrichtet seine Geschäfte täglich, und der Pöbel jauchtt bazu. Die
merkwürdigsten Männer, benen er neuerlich die
Gnillotine applicirte, sind der General Houchard,
der die Allisten ben Dänkirchen schlug, der General Brunet und Manuel, wenland Bensiger
der Nationalversammlung. Auch sind wieder gegen 3000 Menschen in den Gefängnissen.

Wie es in Lyon hergehe, kann man aus solo

gender Nachricht erseben.

Schreiben aus Paris, vom 14ten Nov. Rache richten ans Ville affranchie (Lyon) melden, daß man daselbst bloß das Aechzen der Sterbenden, Ben Knall der Flintenschüsse, und den Schlag der Sullotine höre; daß der Brodmangel daselbst so groß, als während der Belagerung ist, daß nies mand aus der Stadt sich entsernen darf, und auch der Sesühltoseste ben dem Anblick so vieles Unsglücks gerührt werden muß. Um 9ten hat man 10 Municipal Beamten im Bensen des Volks, und unter dem Geschren: Es lebe die Republik, hingerichtet.

So gut konnten wir Deutschen es auch haben, wenn wir den Aufruf der Neufranken befolgt und Die Sclavenketten zerrissen hatten!

In Brest haben die Franzosen eine Flotte von 22 Schiffen und 10 Fregatten ausgerüstet, welche che nach Toulon gehen, und die Englische und Spanische Flotte angreisen soll. Dis dato hat sie aber noch nicht auslausen können: weil das Schiffsvolk einen Ausstand, wegen einer Guillotins erregt hat, die man ihm mit auf die Reise geben wollte.

Da verschiedene Leser dieses Blatts, sich beschwes ret haben: daß sie die Zeitungsnachrichten zu spät erhielten: so hat man die Veranstaltung getroffen, daß sie künstig das Neueste acht Tage eher, als bis, her, hier lesen können.



### Der Bote

mid jour is it in and it is the interest of th

# Thüringen.

Ein und funfzigstes Stuck.

### I 7.9 31

Rurze Erklärung der Charte von Thus-

Zhüringen ist ein sehr altes Land, aber demunsgeachtet gab es doch eine Zeit, wo es noch nicht dawar. Dieß zeigen die Seemuscheln und Meers schwecken, die man hier hin und wieder, so wie in vielen Segenden von Europa, in den Kalkseine bergen sindet. Thüringen muß folglich auch einst Grund des Meercs gewesen sen, von welchem es der liebe Gott ableitete, um ihn zu einer angenehmen Menschenwohnung zu machen. De nu man mag nun sagen was man will, Thüringen ist

\*) Solche Leser, die sich auf Landcharten noch gar nicht verstehn, mussen hier erst nachlesen, was im Voten von 1788. Seite 550 u. s. w. ges sagt ist.

December 1793.

Eee



Theil von Franken und Hessen dazu. Es stand unter den Kaisern und Königen dis ins eilste Jahrhundert, und diese ließen es ansänglich hurch Grafen, nachgehends durch Landgrafen regieren, von welchen Ludwig mit dem Barte, und Ludwig der Springer befannt genug sind.

Jest erstreckt sich Thuringen ungesähr vom Harz bis zum Thuringer Walde, und von ber Werre bis zur Saale. Die Länder, welche an der Gränze herum liegen, sind: Churbraunschweig, Halberstadt, Magdeburg, Anhalt Bernburg, Churssachsen, die gräflich Reußischen Länder, Altenburg, Samberg, Würzburg, Henneberg und Hessen. Man muß hier die Charte vor sich nehmen, und alle diese Länder an der Gränze herum aufsuchen.

Die känder, welche jest zu Thüringen gen
rechnet werden, sind: die Grafschaft Wern is genode, das Eichsseld, die Grafschaften Hos henstein, Stollberg und Mannsseld, das Fürstenthum Schwarzburg, welches aus zwey großen Stücken besteht, wie man auf der Charte sehn kann; derjenige Theil von Chursachs, sen, welchen man den Thüringischen Kreis nennt; die Fürstenthümer Eisenach, Gotha und Weimar; die Hauptstadt von ganz Thür wingen Erfurt mit ihrem Gebiete; die Heres Eee 2 schaft Blankenhanu in Suden von Weimar; die Herrschaft Kranich seld, zwischen Weimar, Ersurt und Schwarzburg. Sie ist wegen Mangel des Playes, mit dem Ramen: Gothaisch bezeichenet, weil ein großer Theil davon unter Gothaisch schaischer Herrschaft steht. — Und endlich ganz in Süden, das Fürstenthum Cobury.

Thüringen ist mehr gedürgicht als eben; denn in Norden läust das Harzgebürge durch Hohen stein, Wernigerode, Stollberg dis in das Schwarze burgische und Mannsfeldische; der hohe Broke ken sieht von Norden her, über ganz Thüringen wegt, da er nohl 3500 Fuß hoch ist, und in Süden streicht der Thüringer Wald durch das Sothaische, und von hier sieht der hoher Juselsberg nach seinem Vruder, dem Brocken, hinüberz Nebrigens bedecken angenehme Hügel und kleinere Verge das ganze Land, bald hier, bald dort, vermischt mit sehr sruchtbaren Khälern und schönnen Ebenen: wilde Virn und Aepfelbäume, und kleine Waldungen verschönern die Fluren.

Mles Gewässer in Thuringen, gehet durch die Elbe und Weser über Hamburg und Bremen, in die Nordseez denn alle Thüringische Flüsse und Flüschen, ergießen sich in jene benden Strüme. Die Helme und Sera gehen in die Um frut und diese in die Saale; die Ilm in

Die

bie Saale; die Saale nimmt endlich alle ger nannten Fluffe nordöstlich mit fich' fort in Elbe. Auf der nordwestlichen Seite geht die gothaische Leine in die Resse, und diese durch die Werre in die Weser. Auf der Charte kann man dieß alles deutlich sehn. — Thuringen ist reich an Getraide und Holze, denn der Thus ringische Kreis von Chursachsen, das Schwarze burgische, Weimarische, Mannsfeldische, Altenburgische, und mehrere Gegenden, haben die schönsten Fluren. Wer kennt nicht die schöne goldene Que im nordlichen Theile von Schwarze burg. Das Erfurtische Gebiet ift schon wie ein Garten, und von seinem Weine lagt fich eben nicht fagen, daß er nur wie Wein aussabe. Holy lie fert der Thuringer Wald und Harz in Menge, und dazu kommen noch sehr viel kleine Landwaldungen. Man bauet im Gothaischen Waid; ben Ersurt vortreffliches Gemuse, Sopfen hin und wieder; Doft in manchen Gegenden, wo man flug genug baju ift, in Menge. Die Diehzucht ift in den Harzgegenden schon; aber es giebt auch manche -Dorfer in Thuringen, wo man so wenig auf gute Bucht des Rindviehes sieht, daß die Ruhe fast aussehen wie etwas große braune Ziegen. giebte in den harzgegenden, fo wie auch im Gothaischen und anderwärts, Rupfer auf dem harze Eee 3

und im Mannsseldischen; Mubliteine liefert ber große Riftauserberg im Schwarzburgischen und das sublichen Gotha. — Die Leute find im Gangen genommen, ein derber Schlag von Menschen, bei sonders da, wo der kandmann und Baldbewohs ner noch nach alter, deutscher Sitte lebt, und bas Umerikanische Raffeewasser nicht werth halt, es ben Ruben auf ben Schwang zu gießen. ter Hausvater verachtet das Zeug, und ein gutes Glas Bier, das in Thuringen so schon gebrauet wird, ift ihm lieber. Die Leute find fleisig im Landbau; die wichtigsten Stabte, Gotha, Lane gensalz, Erfurt, Gisenach u. f. w. haben icone Fabriken; Handel und Mandel ift im guten Gans ge; die Handwerker sind geschickt; Runfte und Wissenschaften werden geschäft und geliebt; Jena und Erfurt haben Universitäten; Gotha eine beres liche Bibliothek. In Eisenach, Weimar und Erfurt, hat jeder Gelegenheit, auch bie für Handwerker wichtige Runft bes Zeichnens were lernen. Die verschiedenen Regierungen find, obe gleich hin und wieder nicht unverbefferlich, doch außerft fanft und menschenfreundlich, und werth, bon jedem gandesfinde geliebt ju merben.

Die Grenzen aller Länder, kann man auf der Charte selbst nachsehen, und es deutlich überschauen, wie ein Land an das andere sickt. Die

Hanbt.

Coburg-Saalfeld und von Sachsen - Hildburghaussen, unter ihrer Regierung; weit kleiner sind dort die Besatungen der Herroge von Gotha und Meinungen.

Won der compendissen Bibliothek des Hrn. Rath Andre, ist wieder ein neues Bandchen herausges kommen, welches den Titelhat: der schöne Geisk, und kostet, wie jedes der übrigen, 6 Groschen.

Unefoote.

Als die Spanier Amerika entdeckt hatten, betrus gen sie sich gegen die Einwohner wie Barbaren, hieben sie zu hunderten nieder, suchten durch uns menschliche Martern: sie zu bewegen ihnen ihre Schäße auszuliesern. Als nun einmal einer ihrer Konige hingerichtet werden sollte; trat ein Spanier zu ihm, und rieth ihm, sich vor seinem Tode noch kausen zu lassen. Wozu dieß? fragte der König.

Pr. Damit du nicht verdammt werdest, sondern

In dem Himmel kommst.

K. Sind denn meine Vorfahren verdammt wors den?

Dr. Mle.

R. Kommen denn die Spanier in den Himmel?

Pr. Allerdings.

K Gut so will ich lieber mit meinen rechtschaffs nen Vorfahren verdamint seyn, als mit den Spas niern im Himmel zusammen wohnen.

Mit diesem Blatte, wird die Charte von Thib ringen ausgegeben. In Frankreich steht die Guillotine noch immer nicht stille. In Strafburg soll sie sogar in der Hauptfirche aufgestellt worden senn. Unter den Unglücklichen, die zulest unter derselben die Ropfe verlohren, find die merkwürdigsten de Bois Gus non und Gun Duprei. Ersterer mar Adjutant ben dem General Wimpfen; feiner der ehemalige Deputirte, ben dem Nationalconvent, Barnave, und der ehemalige General ben der Rordarmee, Lamarliere. Auch Madame Roland, eine det würdigsten Weiber in Frankreich, ist geköpft wors Ihr würdiger, von dem vernünstigern Theile verehrter, Gemahl, hat fich erschoffen Die natürliche Folge die daraus entspringen mußt ift: daß die Redlichen fich immer enger mit eine ander, gegen ihre Tyrannen verbinden. Wirke lich ist auch eine neue Verschwörung gegen den Mationalconvent entbeckt, und zween Mitglieder desselben, Bazire und Chabot, sind als Theils nehmer angeklagt, und im Berhaft genommen 

Ben alle den himmelschreyenden Ungerecktigkeis ten, unter welchen das unglückliche Frankreich seufst, hatte Roberspierre doch die Unverschämte heit, unsere Fürsten Despoten zu nennen, und sprach von dem schrecklich großen Unglücke, well thes der ganzen Welt bevor stünde, wenn die Ece 5 Despos Deposen Frankreich besiegten. Er hatte Zuhos ver, welche schwach genug waren, dies alles zu glauben, und ihm Benfall zuklatschten.

Man sährt noch immer sort, die Kirchen auss zuleeren, und den christlichen Gottesdienst abzus schaffen. In einigen Kirchen hat man gar, statt des Bildes unsers Erlösers, das Bild Marats aufgestellt. Welch Muster! Wie sehr muß ein Wolf sinken, dessen Fürbild ein Mörder ist! vor kurzem wurde Mirabean eben so vergöttert, und in dem Pantheon begraben; iho hat aber der Nachtionalconvent verordnet, daß er wieder ausgegrav ben, und statt seiner Marats Knochen, dahin bes graben werden sollen.

Im Elfas haben die Franzosen, bis zum zosten Rov. die Wurmserische Armee, bep Hagenan, täge lich angegrissen, sind aber allemal mit großemt Berluste zurückgeschlagen worden. Sie begehen in ihrem eigenen Lande Grausamkeiten, die ich hier niederzuschreiben, mich nicht entschließen kann. In Rleinfrankenheim entstoh z. E. der Schulze. Die Franzosen schnitten seinem ziährigen Kinde dem Rops ab, schickten ihm denselben nach, und ließen ihm sagen: woserne er nicht gleich zue rücksehrte, sollten ihm auch die Köpse seiner Krau und seiner dren übrigen Kinder, zugeschickt werden. Die unglücksichen Elsasser, siehen das

her zur Wurmserischen Armee, und viele hundere haben gedeten, sie zu bewassnen, und ihnen zu erlauben, gegen die Franzosen loßschlagen zu dürsen.

Ein Trupp Franzosen wagte es, an den deutschen Usern des Rheins zu landen, wurde aber von den bewassneten Bauern so nachdrückslich empsangen, daß 30 auf der Stelle bliesben, und die übrigen, theils in den Rhein gessprengt, theils auf ihren Kähnen zurückzuschwimsmen genöthigt wurden. Wie es im Zweydrückisschen aussehe, meldet solgende Nachricht.

Worms, vom 7ten Dec. Run haben die Franzosen Somburg und Zwenbrücken wieder gang geräumt. Im erfiern Drie haben fie den Einwohnern den größten Theil ihres Biebes mit fortgenommen, und letterer Stadt fetten fie eine Brandschatung von 2 Millionen an, dafür fie 12 Geiseln nahmen. Für gewiß heißt es, daß ben den kuhmvollen Siegen der Preussen, am 28sten; 29sten und 30sten Dov. ben 4000 tode te Franzosen auf dem Shlachtfelde lagen, und es ihre auserlesendste Mannschaft war, die vermuthlich zu diesem Angriffen vorher ausgesucht worden. Eine Menge ihrer Todten marfen fie in die Lauter, und mo sie Dorfer passirten, in die Brunnen. Die im vorigen Blatte gemeldete Macho

Nachricht, daß ein Theil der Französischen Nords armee gegen Mapn; im Anzuge gewesen, und von dem Prinzen Hohenlohe geschlagen worden sey, bestätigt sich nicht. Unterdessen anacht man zu Maynz alle Anstalten zu einer tapfern Gegenwehr, und derlenige Theil der Bürgerschaft, auf den man sich verlassen kann, ist bewassnet worden. Auch hat man daselbst verschiedene französische Spivns eingebracht. Französische Gesanzue kommen daselbst täglich, am & Dec. gegen 2000 Nann an. An den Niederländischen Gränzen, sind die Franzosen immer noch nicht ruhig, wie man aus solgenden Berichten ersehen kann.

Cortrict, vom isten Dec. Gestern vor Lagessanbruch, griffen die Franzosen die Posten v. Halians, Boesbec und Werwick an. In diesem letzten Orte stand ein Posten von 1 10 Mann von Gründlaubon, welcher umrungen, gesangen und nach Anssel geschickt wurde; die Franzosen konnten sich dieses Vortheils aber nicht lange freuen, denn ein ben Zeiten eingetrossener Sucenrs schlug dieselben gleich darauf wieder von Werwick und Halluin zurück. Behm Posten Boesbec gieng es ihnen noch ärger, indem die Hannoveraner, denen dieser Posten zur Vertheibigung anvertraut worden war, sie dermaßen schlugen, und sie Frucht in solcher Eil ergreisen mußten, daß 500 Mann in





Paar von ihren Schiffen verbrannt hatten. Schwerlich werden die Alleirten sich bafelbst hale ten konnen. Der schreckliche Frangolische Rrieg, wirkt unter Gottes Leitung auch viel Gutes. Der Patriotismus der Deutschen erwacht immer mehr, und hier und da werden Beweise von Edelmuth und Großmuth gegeben. Auch im Trierschen greift alles zu den Waffen, und ift entschlossen die Rube und Glückseligkeit seiner Familien mit feinem Blute zu vertheidigen. In Franksurt murde bas Jahreskest der Befrenung der Stadt begangen, nicht blos mit Trompeten und Paucken, Ballen und Schmauserenen, fondern - mit Wohlthun. Man ftellte Becken an die Rirchthuren, und sammelte Geld ein für die blessierten Bertheidiger der deutschen Frege heit, und fur bie Wittben und Waisen derer, Die den Tod fure Baterland farben. In den Sachaschen und Preußischen gandern, tauft man Hulfenfrüchte, Gemuse, Bleifch, Branntewein, und andere Rahrungsmittel ein, und schickt fie den deutschen Kriegern ju, die ifo ju Filde lies gen. — Da bisher wenigstens 1 2000 gefangene Frangosen auf der Donau, vor Regensburg vorben, nach Ungarn geführt wurden: so same melten verschiedene der bortigen Udelichen und Geistlichen für fie ein, und ließen von dem, mas fie für fie gesammelt hatten, ihre Rranten ere quicken.



## Bote

## Zwen und funfzigstes Stud.

# Register.

| 21.                                         |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Absolution, Muglichkeit der Seit            | 6 594                                 |
| Absterben der verpftanzten Baume, Mits      | 78                                    |
| tel gegen das                               | 247                                   |
| Abet, der, soll abgeschafft werden          | 180                                   |
| Adel, der beste                             | 278                                   |
| Advorgten, die Dienstfertigkeit ber Schilbs |                                       |
| burger                                      | 689                                   |
| Almanach der Revolutionsopfer               | 296                                   |
| Andre', Rath, compendidse Bibliothet        | 584                                   |
| Anekdote von einem Kandidaten               | 152                                   |
| — von einem Grafen und Bauer                | 344                                   |
| - von einem Englander und den Wilben        | 360                                   |
| — von einer großen Sonnenfinsterniß         | 584                                   |
| von einem Fürsten und einem armen           |                                       |
| Manne                                       | 600                                   |
| Upostel, die, eifern gegen die Rebellion    | 548                                   |
| Aufklarung, eines Fürsten Meinung über      | - Charles                             |
| die                                         | 19                                    |
| - ein Dorn im Auge                          | 20                                    |
| Aufpasser in Schildburg.                    | 454                                   |
| December 1793 Fff                           | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

Baumschulen, der Schildbürger Meinung Seite 678 über die Besenstiel, Kilian, setzt-sich in Respect Beutler, Rector, Sittenlehren in Versen 376 Benfuß, Herr, lockt die Schildburger durch gutes Bier 355 - führt die Schildburger am Seilchen 358 - wird Schultheis 360 - führt Abgaben und Frohnen ein 37 E - knöpft seinen Bruftlatz auf 387 - wandert aus 389 — bekömmt ein Landhaus, 406 Benfuß, Chrich, wird verwirrt 595 - fritt vor den Spiegel 598 verbessert seine Wirthschaft 610 - kommt in Gefahr den Himmel für eine Baßgeige anzusehen --611 schleicht zum Thore hinaus 616 fangt Spectakel an 662 Benfuß, Cornelius, wird mit zeitlichen Gutern gefegnet 708 giebt seinen Kindern eine schickliche Er: ziehung. 709. - halt eine rührende Ermahnung 710. tacht, daß ihm der Bauch schuttert 786 hat viel Religion 788 schlägt den Glückse und Unglücksspies gel-auf 790 Mamsell, heyrathet ihres Vaters Bei dienten 792 wird bestraft Dans allog 737 Bote,

| Bote, der, giebt guten Troft jum neuen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahreding Die Berte de Gette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ftellt die Leser auf die Probe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bußtagsseyer in Schildburg man 2000 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cagliari, herr, Project zur Besoldung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| G dilla Gran and March College                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wallacton Committee will not in the color                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Canalinan that has the Change                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Copuliren, das, der Baume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Custine, General, Hinrichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Deutsche wollen den Franzosen alles nache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| thun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Deutschland ist auf dem Wege zur alten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Barbaren 20315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Drenfaltigkeit, die, der Schuspatton der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schildburger .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ver the state of t |
| Ebelleute, wie die, zu ihren Landerenem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| gefommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sio. Viceinung eines Advoragen aber hen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Folgen eines falschen 705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8. 19. 100 Lat 51 1. 100 1. 100 1. 100 1. 100 1. 100 1. 100 1. 100 1. 100 1. 100 1. 100 1. 100 1. 100 1. 100 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fabriten, üble Folgen derselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fahnern, Gemeine zu, laßt ein Grabhaust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| chen machen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Feuersbrunft in Schildburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frankfurt am Mayn, das Betragen der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Menuelner aus mentit, onausasttudbil bekatia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Franzosen in 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Frankreich wird durch sein Unglück lehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| reich 1911 1911 1911 1911 1911 1911 1911 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Franzosen, die, werden bestraft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8ff 2 grets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Freiheit, worinne die wahre bestaht Stite<br>Fremder, ein, halt eine Nede an die Schilds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 148        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| burger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 147        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 197        |
| Fürst, ein, klärt seine Unterthauen auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21         |
| Burling the state of the state  | . 3        |
| Sholgen, ein neuer, zu Schildburg : 186 111-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 133        |
| Gebetbuch für Burger und Baueksleute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 680        |
| Semählbe, sinnreiche, in der Schildburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>a</b> 0 |
| ger Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 83         |
| Beneralpuraiertag im Schilovurger Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| senhause " bille mitring. Back ind und in oft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 436        |
| Geruch, guter, in Schildburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 408        |
| Gott ist bev allen Unruhen mit im Spiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I          |
| Sutsmuths, Anweis. zu gymn. Uebungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 199        |
| 55 The second se | • ed * *   |
| Hahnemanns Freund der Gesundheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 312        |
| Hansen, Herr, sucht das Gluck in Diepus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| bliten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 292        |
| halt ein Redchen im Club                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 325        |
| Sase, ein, sett die Rubezahlianer in Schrete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,          |
| tent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34         |
| Hochzeitfest der Jungfer Holzart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 135        |
| Bof der franzosischen wird bestraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 739        |
| Holzart verkäuft seinen Acker, um ein gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Glas Vier zu trinken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 356        |
| Holzart, des Rector, Berdienste um die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Schule zu Schildburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 530        |
| Silian, wird Informator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 710        |
| — macht einen Kraßfuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 711        |
| Holzart, Kilian fängt seinen Unterricht an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 785        |
| bebt den Zeigefinger in die Sohe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 785        |
| £ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3. I       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Prefus Chriftus fein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Freund der Rebellton Seite 548 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | samiro roth wie ein            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70116 and the County           |
| wh here were XuXut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>.</b>                       |
| Ralenbermann a bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | manifricatine, and an arms 56  |
| Ranfleute. Die bruc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fen die Weber in S. 25.755     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tausendiahvigen Ciche 38       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | die Schildbürgerinnen          |
| er smit den fleinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | haltentimodel secolar i 631    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | at einen guten Einfall 5.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sabinchen ein Maule in Antiff  |
| s: chen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | न अशीकती देश गान 53            |
| - bekommt tuchti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
| The state of the s | bereide Beschädigung           |
| der jungen Bal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Frankreich wirds hinger        |
| richtet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3013 301 <b>721</b>            |
| Krausemunze. Her                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e, spiett eine Komudie         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t Mamsell Bryfuß in 1878       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | marchierent gennehelt and 787  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Roub 791                       |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8</b> 79 cd.                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schildburg in 661              |
| Folgen deffelber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ildburg is show as 644         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ben auf die Köpfe der          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 659                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tten der Schildburger 660      |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | utel der Schildbürger 661      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und Wandel blübend . 707       |
| Ludewig des 16, die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hinrichtungsgeschichte 497     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fff 3 90%                      |

| m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mann, berebit, beine Geschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meyer über das Werdienst des Christens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| thums um den Staat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| .37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Machdenken ist gut zur Verbesserung sein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tenes Zustandes militation : 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rachdenken ist nothig, ehe man handelt 200 754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Michelmann brennt eine Ranone los bin 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| wird wieder lebendig :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| macht fich aber Beren Benfuß luftig 357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mire, eine, zieht einen Korb mit Eswaas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7: ren ins Waffer 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| and the second s |
| Partheyen, auftoktatische und bemokratis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pfarrer, bes Beren zu Schildburg drifte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 licher Eifer 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| thut seinen Mund auf und spricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pflaster, das endeckte zu Schildburg 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pfropfen der Baume, Verfahren ben bem 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pfropfreiser, Aberglauben wegen ber in 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Philanthrop, was er ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Proces, ein merkwurdiger, in Schilbs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| burg 691                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| was das Beste daben ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Procession, eine fewerliche, in Schildburg 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Professoren, Wahl der, zu Schildburg 643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Protestant, Hermann, aber Protestantiss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| mus 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Puter find gur zur Vertigung der Schnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| cten 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TITI THE TENT OF T |

- Comb

1 -- b

| $\mathfrak{N}$ .                                                        |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ramann, kathechetische Erklärung                                        | 1             |
| Evangelien                                                              | Sette 696     |
| Rath, einen jungen, erstirbt das Wo                                     | rt im         |
| Munde                                                                   | 20            |
| Rebellionspredigt, gehalten zu E.                                       | 545           |
| Regent, ein, halt eine Rede                                             | 17            |
| Regierung, die, soll an allen 1tn                                       | าดได้ส        |
| Schuld senn                                                             | 290           |
| Republiken glückselige Stanten                                          |               |
| Revolution, Die, in Frankreich ift lehi                                 |               |
| Rochow, Herr, von, Berichtigunge                                        | B. 11. 72     |
| Rübezahl Lans, grappelt                                                 |               |
| fagt dem Fürsten seine Mennun                                           | 7<br>18       |
| - wird zum Unführer gewählt                                             |               |
| - unterhandelt mit einem Fürsten                                        | 34            |
| - wird verbannt und spuckt                                              |               |
| Mubezahltaner, die, fallen einander f                                   | 81            |
| Saare                                                                   | 24            |
| - wehren, sich bis auf den letzten W                                    | liitae        |
| tropfen                                                                 | 36434         |
| Jeden bis um Mitternacht                                                | 7.5           |
| - berathschlagen sich über ben Rah                                      | men 3.9       |
| ihrer tieuen Stadt                                                      | in the second |
| Sperren bie Mauler auf                                                  |               |
| (2)                                                                     | 00            |
| Schafe, Rechnung über ihren Ruse                                        | n 629         |
| Schildburg erhält durch eine Mirakel                                    | ( han         |
| Mahmen .                                                                |               |
| Schildburger, die, vertheilen Haufer u.                                 | Meder 67      |
| auf eine besondere Weise                                                | 67            |
| - freuen sich ihrer Freiheit                                            | 760           |
| - segen ein Wetterdach über die Gon-<br>machen eine wichtige Entdeckung | nenuhr 369    |
| Ref a                                                                   | Edillo.       |
| , 011 4                                                                 |               |

Die Pariser baben eine sehr wichtige Entheten kung gemacht, daß — ein Staat ohne Religion nicht bestehen könne, und haben daher die Kirochen, die sie erst barren schließen lassen, wieder geössnet, und jedem erkaubet, sich zu einer Ren ligion zu bekennen, zu welcher er wolle, sich auch einen Prediger derselben zu halten, wenn er im Stande sen, ihn zu bezahlen. Daß einem Wolle die össentlichen Religionsübungen unente behrlich sind, und daß es wahre Barbaren senzi ihm dieselben zu verbieten, haben wir hier zur Lande schon lange eingesehen. Wir sind aben auch kein Rationalconvent.

ligion antsagt, die Protesianten und Juden has ben es aber nicht, gethan. In Paris sind wieder, brepe, Kersaint, Sorneau, und Leon du Fredne, unter die Röpfmaschine gebrächt worden. Worscher waren sie Glieder des Nationalconvents. Rasibaud de St. Etienne, ist aber des Landes verwiessen worden. Diek ist ohne Zweisel einer der würdigsten Männer, die in der ersten Nationals versammlung saßen. Er sprach laut gegen Desspotismus und Unterdrückung; aber er nahm sein nen Theil an den Thorheiten und Srausamkeiten, welche seine Collegen und Nachfolger begiengen. Eben deswegen hat man ihn ausgebissen. Im









General hinzu, ist, das das Volkvon seinem Irrthus me zurückkehrt, und sich zu uns schlägt.

Bruffel, vom 8. Dec. Auf der englischen Ess kadre, die nach St. Malo geht, sind unter andern 50000 Flinken, 40000 Rleider, 100000 Paar Souhe und große Vorrathe von Lebensmitteln eins geschifft worden. Bu dem Transport ber englischen Truppen werden 2500 Mann von der Armee des Prinzen von Koburg stoßen, die aus der Legion Chaire und Monali Bourbon und aus 500 Barcos ichen husaren und Tyroler Scharsschüßen bestehen, und unverzüglich zu Ostende eingeschifft werden sols Ien, Auf der ganzen Rufte von Bretagne, auch besonders zu Brest und St. Malo, soll eine große Gahrung und viele Unzufriedenheit gegen ben Convent herrschen. Die Armee der Royalisten ift über 40000 Mann stark, und erhalt noch täglich Buwachs.

Zwolf Englische, theils Reihenschiffe, theils Fregatten, liegen vor dem Hasen zu Tvnis, und has
ben den Den ausgesodert, daß er ihnen die französische Raussarthenslotte aus der Levante ausliesern
sollte. Ansänglich hatte der Den eine abschlägige:
Untwort ertheilt; man host aber er werde sich eines
bessern besinnen.

Die Insel Corsica, welche iso den Franzosen gehört, hatte sich, unter Anführung des Generals Paoli, gegen den Nationalconvent empfiret. Paoli hatte auch bereits die ganze Insel, bis auf die Städte Bastia und St. Florenzo, in seiner Gerwalt. Nun hat sich das Blatt gewendet.

Auf der Insel Corsika haben die Garnisonen von Bastia und St. Florenzo vermittelst einiger Schisse, die sich in den dasigen Rheden befanden, unvermuthet eine Landung auf verschiedenen Seis ten der contrerevolutionistischen Segenden der Inssel unternommen und ausgeführt, in dem ganzen Distrikt von Capo. Corso die Contrerevolution ges dämpst und die Anhänger Paoli's theils gesangen, theils zerstreuet. Biele der letztern haben sich nach Livorno gestüchtet.

In den Hafen von Livorno ist ein französisches Königliches Kriegsschiff, von 74 Kanonen und 600 Männ Schiffsvolk, in Brand gerathen. Die geladenen Kanonen giengen von felbst los, und, da das Feuer die Pulverkammer ergriffen hatte, stog das Schiff mit einem schrecklichen Knalle in die Luft. Ein Theil des Schissvolkes hat sich noch gerettet, der andere Theil hingegen hat im Feuer oder Wasser sein Leben geendigt.



62634653

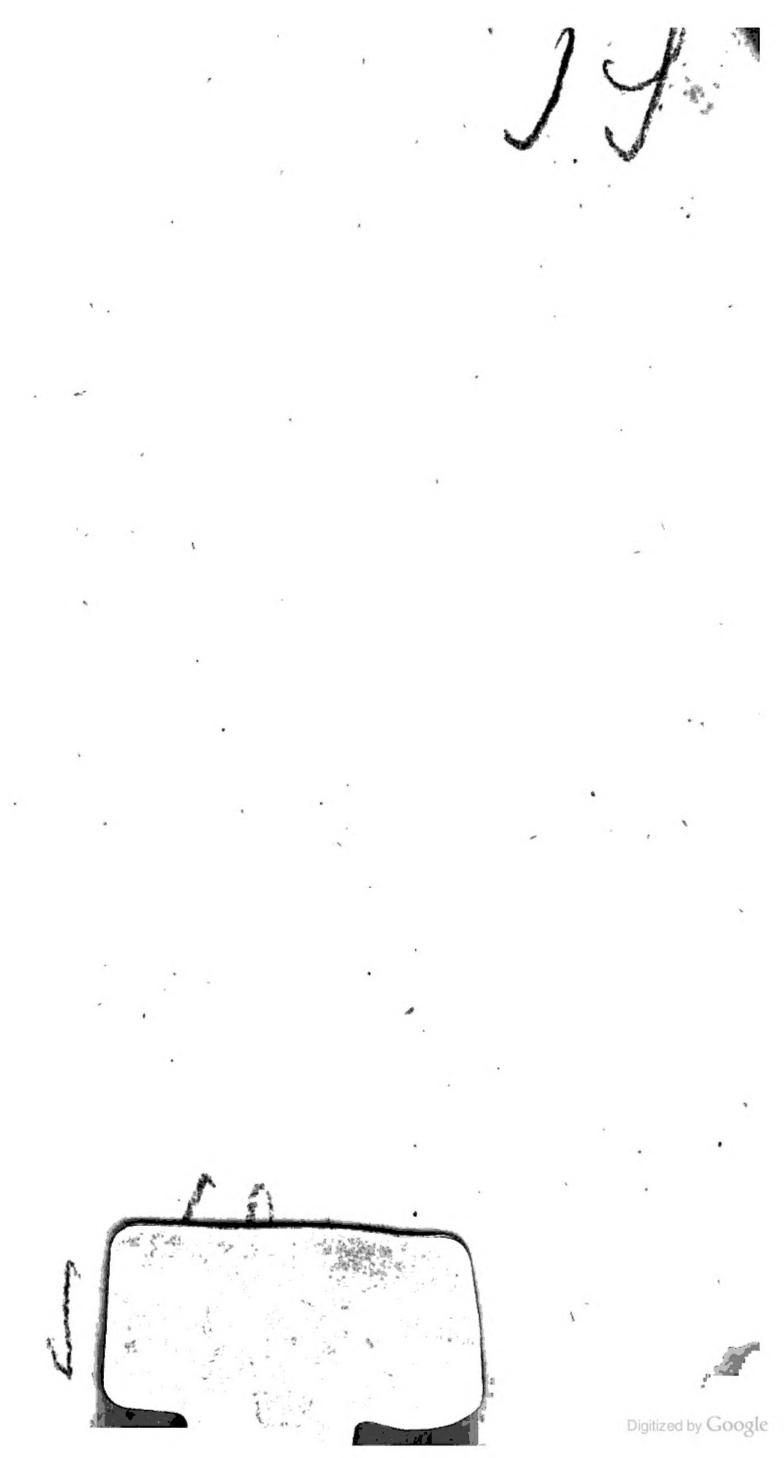

